

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

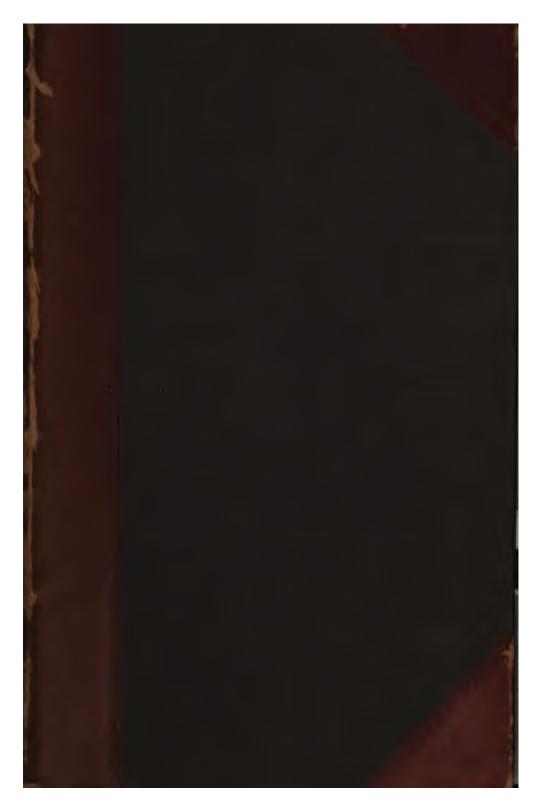



The Police of the Control of the Con

5,

•

| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   | • |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | * |  |
|   |   |   |   |  |

|   | - |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

| • |  |
|---|--|



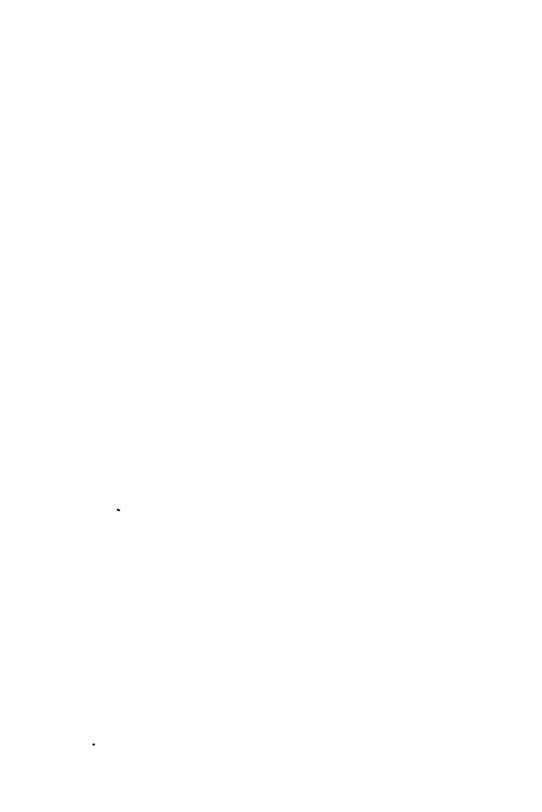

• . . •

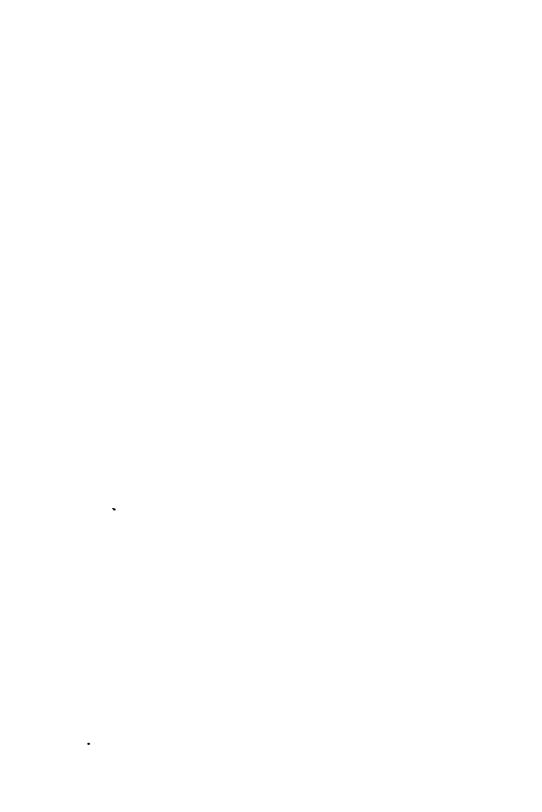

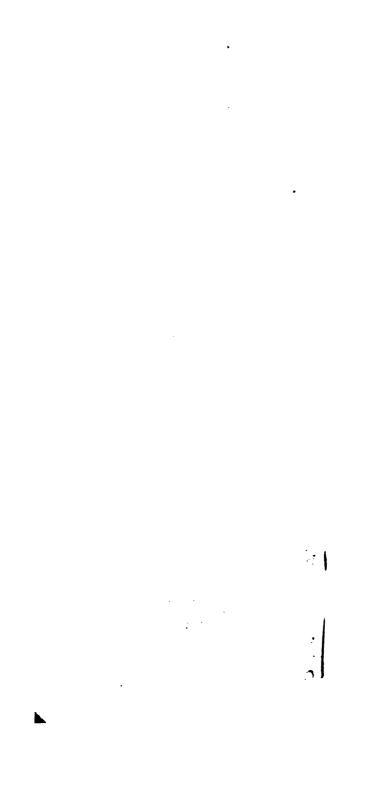

# Mythologische Beiträge

zu ben

neuesten wißenschaftlichen Forschungen über bie Religionen bes Alterthums

### mit Sülfe ber vergleichenden Sprachforschung

noa

Dr. A. Ah. Phi,

Docenten für Archatologie und neuere Runftgeschichte an ber Universität Greifsmalb.

#### 1. Theil.

Das Polytheistische System ber Griechischen Religion nebft einer literaturbistorischen Einleitung.



#### Greifswald.

C. A. Roch's Berlagebuchhanblung, Th. Kunife.

221. e. 202.

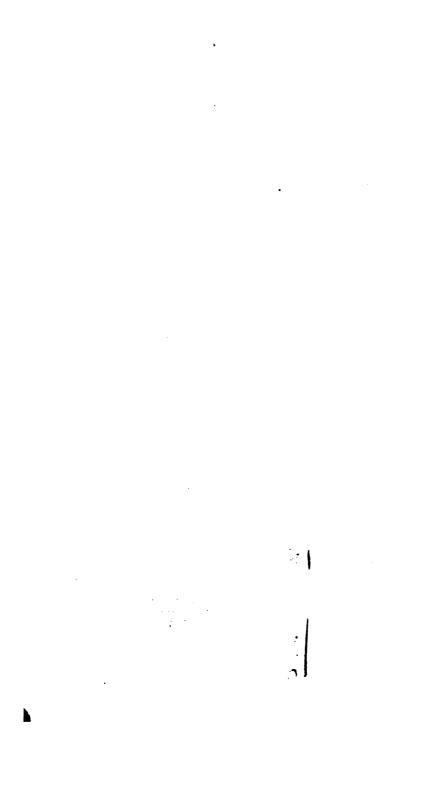

# Mythologische Beiträge

gu ben

neuesten wißenschaftlichen Forschungen über bie Religionen bes Alterthums

## mit Sulfe ber vergleichenden Sprachforschung

pon

Dr. A. Ah. Phi,

Docenten für Archaiologie und neuere Runftgeschichte an ber Universität Greifsmalb.

#### 1. Theil.

Das Polytheistifche System ber Griechischen Religion nebft einer literaturbiftorifden Ginleitung.



#### Greifswald.

C. A. Roch's Berlagsbuchhandlung, Th. Kunife.

. .

## Uebersicht bes ersten Theils.

|                                                            | Seil         | te          |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Bon ber neueften mißenschaftlichen Behandlung              |              |             |
| der Mythologie                                             | 1 —          | 23.         |
| Griechische Götterlehre von Braun                          | . 2—         | 6.          |
| Griechische Mythologie von Preller                         | 6            | 7.          |
| Griechische Mythologie von Gerhard                         | . 7—         | 11.         |
| Spftem ber Griechischen Mythologie von Lauer               | 11-          | 23.         |
| Fordhammers hellenita                                      | 18—          | 21.         |
| ***************************************                    |              |             |
| Begriff und Rame des Mythos                                | 23           | 36.         |
| Legende, Fabel und Marchen                                 | 81 —         | 39          |
| Begriff und Rame der Religion                              | 86-          | 49          |
| Bon der Erklarung bes Mythos mit Gulfe ber                 |              | 44.         |
| vergleichenden Sprachforichung                             |              | æ           |
| Berhaltniß ber Indogermanischen qu ben Semitischen         |              | <b>v</b> ,  |
|                                                            |              | 12          |
| Sprachen                                                   | 45           | 47.         |
| Etymologische Halfsmittel                                  | 40 —         | 92.         |
|                                                            |              |             |
| Benfens Griechisches Burgelleriton                         |              |             |
| Potts Erymologische Forschungen                            |              | Э¥.         |
| Wißenschaftliche Stellung der Mythologie als Theologie des |              |             |
| griechischen Boltes                                        | 6 <b>V</b> . |             |
| Begriff und Ramen der Gottheit                             |              |             |
| Die deutschen Ramen Gott und Mfen                          |              |             |
| Die Churfen nebft verwandten Ramen                         |              |             |
| Einschaltung über die Hetruster                            | 76           | 78.         |
| Polytheismus, Dualismus und Monotheismus                   | 79—          | <b>82</b> . |
| Bergleich ber Griechen und Bebraer                         |              |             |
| Die 12 Götter und 12 Titanen Griechenlands                 |              |             |
| Götterwesen theogonischer Spekulation                      | 85           | 88,         |
| market 1-1-4                                               |              |             |
| Götterfpftem ber Griechischen Mythologie                   | 89-1         | 14.         |
| Beus urfprunglich ber Gine Gott Griechenlanbs .            | 89           | 91.         |
| Etymologie seines Namens                                   |              |             |
| Bergleichung bes Beus mit Jehovah, Gott und                |              |             |
| Boban                                                      | 89 —         | 96.         |
| Boban                                                      | 96 —         | 98.         |
| Spaltungen aus bem Wefen bes Zeus und Form berfelben       | 89 1         | 107.        |
| Beinamen ber Gottheiten                                    |              |             |

| Das Polytheistische System b. Griech. Religion<br>Spaltungen aus Zeus: |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beus - Dione, Dia, Dobone                                              | 115-117.                            |
| Zeus — Hera, Ammon und Ammonia, Boopis .                               | 117-128.                            |
| 30, Danae, Gurope, Leda, Leto, Maia, Semele,                           |                                     |
| Riobe, Altmene                                                         |                                     |
| Beus - Demeter                                                         | 132 — 134.                          |
| Bens - Deftia                                                          | 134 135.                            |
| Beus - Athene, Glautopis, Gorgopis                                     | 135 147                             |
| Pallas und Apollon, Baldur, Phol                                       | 138 - 141                           |
| Zeus — Poseidon und Hades                                              |                                     |
| Poseidon, Ennosigaios, Enpalios                                        | 147 — 140                           |
| Sades, Tartaros, Erebos                                                | 150 - 150                           |
| Zeus — Pephaistos                                                      |                                     |
| Beus - Ares und Bermes, Berfe, Pandrofos,                              | 152 154.                            |
|                                                                        |                                     |
| Agranios                                                               |                                     |
| Bens - Phoibos Apollon, Artemis Betate,                                |                                     |
| Eileithyia                                                             | 163 - 172.                          |
| Beus - Diostouren u. Dionpfos, Satyrn, Drama                           | 179 — 179.                          |
| Beus und Bera - Eronos und Rheia                                       | 180 — 183.                          |
| Spaltungen aus Dione und hera                                          | 183.                                |
| Aphrodite                                                              | 1 <b>63</b> — 186.                  |
| Eros und Pfnche, Eroten                                                | 186 190.                            |
| Chariten und Horen, Bermaphrodit, Priapos, Sebe                        | <b>190 —</b> 194.                   |
| Spaltungen aus Bera und Demeter                                        | <b>194 — 2</b> 00.                  |
| Perlephone scora                                                       | 1 <b>94</b> — 197.                  |
| Titanen, Giganten, Bekatoncheiren, Rytlo.                              |                                     |
| pen                                                                    | 19 <b>7 — 2</b> 00.                 |
| Spaltungen aus bem Befen bes Pofeidon                                  | 200.                                |
| Meergotter Amphitrite, Triton                                          | 200 203.                            |
| Spaltungen aus bem Wefen bes Sabes                                     | 203.                                |
| Lobes:, Schidfals und Racht gottheiten. Charon                         | <b>203 2</b> 07.                    |
| Spaltungen aus bem Befen bes hermes                                    | 207.                                |
| 2 uft . und Bind gottheiten                                            |                                     |
| Spaltungen aus bem Wefen bes Bephaiftos und Ares                       |                                     |
| Fener gottheiten, Gorgonen, Graien, Rampfgottheiten                    |                                     |
| Spaltungen aus bem Befen bes Apollon u. ber Artemis                    |                                     |
| Licht gottheiten Gos und Tithonos, Befperiben                          |                                     |
| Peilgottheiten                                                         |                                     |
| Astlepios, Spione, Spica, Telesphoros                                  | 911 <u> </u>                        |
| Gottheiten ber Beiffagung und Runft                                    | 912 <u>— 212,</u>                   |
| Sibyllen, Moufen, Seirenen, Jyng                                       | 210 — 210.<br>915 <sub>—-</sub> 914 |
| Spaltungen aus dem Befen des Dionyfos, Pan, Thiafos                    |                                     |
| Rudblid und Ergebnis ber Forschung                                     | 210-210.<br>016 016                 |
| Erfte Uebersichtstabelle                                               | 610 ZI/,<br>010                     |
| Smeite Hebersichtstabelle.                                             | <b>a</b> 10.                        |
| Sintere trenerlithratunene.                                            |                                     |

# Bon der neuesten wißenschaftlichen Behandlung der Mythologie.

eit Otfried Mallers frühzeitiger Tod seine vielseis tige mythologische Thätigkeit unterbrach, ist wohl nie eine solche Regsamkeit auf bem Felbe mythologischer Forschungen erblickt wie in ber letten Zeit.

Denn in dem Zeitraum eines Jahres find nicht wenis ger als Bier Lehrgebäude der Mythologie in Deutschland erschienen.

Buerst wurde burch hermann Wichmann bas Speftem der Griechischen Mythologie von Julius Franz Lauer als 2ter Theil seines litterarischen Nachlaßes, Berslin 1853 bei Georg Reimer, herausgegeben. Sodann folgte: Die Griechische Götterlehre von Emil Braun in Rom, hamburg und Gotha bei Perthes 1854 erschienen. Auch Preller gab seine Griechische Mythologie 1854, Leipzig bei Weidmann, heraus; endlich viertens Eduard Gershard seine Griechische Mythologie, Berlin 1854 bei Georg Reimer, von welcher der 2te Band noch rückständig ist. Eine kritische Betrachtung dieser Külle mythologischer Thättigkeit ist um so interessanter, als wohl selten in so kurzer Beit eine so große Werschiedenheit in der Aussaug, Bez

handlung und Anordnung des mythologischen Stoffes, n in diesen 4 Berten vorgekommen ift.

#### Götterlehre von Braun.

3d beginne meine Betrachtung bei ber Griechisch Götterlebre Emil Brauns. Diefes Bert, welchem ei Bidmungerebe an feine Gattin vorangeht, gerfallt in gw Bucher und biefe in 661 unter einer Rummer fortlaufen Paragraphen. Dach einer furgen Ginleitung über be Befen ber Griechischen Mythologie, bebt Braun von 6.1 -19 die Theogonie des Besiodos als die Sauptquelle fü biefe Wifenschaft hervor. Sodann behandelt er ben gange mythologischen Stoff in derfelben Reihenfolge, wie die Tha gonie des Besiodes ibn darftellt, so daß er S. 20 mit ber Chaos beginnt, S. 32-46 ju Gaia und Duranos übergeb und barauf genealogisch bie Gestalten ber Titanen und an berer vorolympischer Götterwesen bis §. 300 behandelt Bier ichließt das erfte Buch, und bas zweite beginnt §. 30 mit ben letten ber Titanen Kronos und Rheia. Soban folgt wieder genealogisch die Aufzählung ihrer Rachtomme bis jum Beus S. 346, und baran ichließt fich ebenfalls nad Bestodischem Borbilde geordnet eine Uebersicht ber "Chever baltniffe" des Beus querft von §. 360-491 mit unfterbli den Gottinnen Metis 360, Themis 362, Eurynome 378 Demeter 382, Mnemofone 385, Leto 402, Bera 424, Maie 470 (6. 437 wird wie bei Befiodos die felbstgeborene Pallat Athene zwischengeschoben) und dann mit den beiden fterbli den Frauen Semele 491, Alkmene 541—657. Den Schluß bes ganzen Werks bilden von §. 657—661 kurze Bemerkungen über verschiedene Behandlungsweisen, vergleichender und historischer Mythendeutung, eine versuchte Begründung, warum die Heroen, die nicht in der Theogonie vorkommen, weggelaßen sind, und ein hinweis auf ein sehr schätbares Denkmälerverzeichniß, das nach den Paragraphen des Buchs geordnet ist und diesenigen Kunstwerke aufzählt, welche in dem Buche besprochen sind. Statt eines Inhaltsverzeichnißes geht dem Buche eine sehr übersichtliche Tabelle der Götterscheid voran p. I — XIV, die, weil das ganze Gezbiet der Mythologie in dieser genealogischen Folge angesordnet ist, auch vollkommen ihren Zweit erfüllt.

Braun ift wegen dieses Buches von verschiedenen Seizten getadelt worden, und es fragt fich daber, ob fein Berk biefen Tabel verdient hat.

Wenn er seine Griechische Mythologie nur für weite liche Leser berechnete und nur eine mehr oder weniger ausgeführte Paraphrase der hessodischen Theogonie geben wollte, wie das eine die Widmung an seine Frau, das andre der Name Götterlehre anzudeuten scheint, so kann man nicht anders sagen, als daß seine Mebeit ihre volle Berechtigung hat. Man gewinnt eine angenehme litteraturgeschichtliche Kenntniß der Theogonie hessods und das weibliche Gefühl, sofern es sich für Griechische Mythologie interessirt, wird durch die edle kunstreich geschmuckte Sprace und die geiste reiche Darstellung der Götterwesen und ihrer Mythen gezwiß befriedigt, wozu die hülfsmittel der vergleichenden Kunstbetrachtung nicht minder beitragen werden.

Bedoch will es une icheinen, ale wenn diefes Buch doch auf weitere Rreife berechnet fein mochte und auch mehr um= fafen wollte, als eine litteraturbiftorische Darftellung Befiodis icher Theogonie, wie Otfried Müller fie in feiner Griechi= ichen Litteraturgeschichte 1 p. 152 - 167 gegeben bat. mir icheint die Unwendung ber fogenannten Lateinischen Schrift, ber gangliche Mangel aller außerlichen Gintheilung weniger für weibliche Lefer als vielmehr für Gelehrte berechnet gu fein, und fie erinnert febr an die ähnliche wenig überficht= liche Anordnung in Jacob Grimme Deutscher Mythologie, obwohl man fich in dieser durch Seiten = und Capitel = Ueber= schriften noch eher gurecht finden fann als bei Braun, wo jede überfichtliche Eintheilung mangelt. Für eine bloße Darftellung nach Besiodos ift aber doch in manchen Theilen der Götterlehre zu viel Abweichung von der Anordnung der Theogonie vorhanden.

So wird unter Andern §. 23—32 Janus einschaltungsweise behandelt, von Aphrodite und den Nachkommen der Nyx, die bei Hesiodos sogleich. nach den Titanen, Kyklopen und Hekatoncheiren auftreten, wird erst am Ende des ersten Buchs gesprochen. Bas aber die Hauptsache bleibt, die charakteristische Bestimmung der 12 olympischen Götter, so wie des Dionysos und Herakles, welche nach dem Plan des theogonischen Dichters gar nicht in seiner Absicht lag, der sich vielmehr nur mit einer kurzen Namensaufzählung begnügte, bildet den Schwerpunkt des ganzen 2. Buchs der Götterlehre, indem in der genealogischen Reihenfolge des Pesiodos bei jeder Gottheit der gesammte aus andern schriftlichen und bilblichen Quellen gewonnene mythologische Stoff bargeftellt und erläutert wird.

Auf biese Art kommt ein Migverhaltniß in bas ganze Werk, indem eine von theogonischen Ansichten ausgehende Darstellung eine Menge von keineswegs nebensächlichen Gesgenständen mit sich verwebt, die jedenfalls zur Theogonie in einem fremdartigen Verhältniß, wenn nicht gar im Gezgensage stehn.

Auch ist ferner gar nicht einzusehn, aus welchem Grunde die übrigen heroen aufer herakles weggelaßen find. Dies muß uns Werhaupt schon an und für sich Bunder nehmen, und noch besonders beshalb, ale die Theogonie wenigstens in ihrer gewöhnlichen Ueberlieferung noch eine Menge der bedeutendsten heroen aufgählt.

Werk für weibliche Leser oder ein allgemeines Laienpublicum bestimmte, so wird diese Darstellung Griechischer Mythologie wie schon gesagt einerseits durch geistreiche Auffaßung der Mythen, andererseits durch die wechselseitige Berührung zwischen Mythologie und Kunst ihren Zweck nicht versehren und einen dankbaren Leserkreis gewinnen. Sobald aber jemand an das Werk Ansprücke macht, daß es ein wißenzschaftliches Lehrbuch der Mythologie sein soll und die Austgabe erfüllen muß, die man beim jesigen Standpunkt der gelehrten Thätigkeit an eine systematische Forschung macht, so sieht man sich in dieser Erwartung getäuscht. Denn eine solche noch so anerkennungswerthe Darstellung nach der hessobischen Theogonie kann nur als Einleitung zu einem mythologischen Lebrgebäude dort ihre Stelle sinden, wo man

den Saug mythologischer Erkenntniß in Griechenland selbst erläutert, in dem natürlich die Bestodische Theogonie, wenn auch nicht die erste, so doch jedenfalls eine sehr bedeutende Stellung einnehmen muß.

#### Mythologie von Preller.

Ich wende mich nun zweitens zu der Griechischen Mythologie von Ludwig Preller. — Dasselbe zerfällt ebenso
wie das Braun'sche Werk in zwei Bucher, jedoch mit dem Unterschied, daß hier das erste Buch die Götter und das
zweite die herven behandelt.

Rach einer furgen Ginleitung, die in flarer und auf gebiegenen Forschungen begrundeter Darftellung die Litteratur ber Griechischen Mythologie umfaßt, und fich in die vorhomerische, in die homerisch-hestodische Beit (Dies ift die Stelle, welche das gange Braun'iche Bert ausfüllt) fo wie endlich in die Beit nach den beiden großen Spifern und die neuere gelehrte Litteratur eintheilt, geht er im erften Abichnitt gu einer Darftellung ber Theogonie, jedoch nicht allein nach Befiodos, fondern nach allen übrigen Quellen über, und bebandelt dann im zweiten Abichnitt die Gotter, und zwar fo, daß er in der erften Unterabtheilung die 10 großen Olom= pifchen Gotter mit Ausnahme bes Poseidon und der Demeter barftellt und bann die "Debengotter" unter folgende bobere Gattungsbegriffe bringt: 1) Begleitende und dienende Umgebung; 2) himmlische Erscheinungen; 3) Geburts = und Beilgotter; 4) Schidfal; 5) Meer und Gemafer, barunter Poseidon; 6) Erde, Erdeleben und Unterwelt, darunter Des meter. Die heroensage im zweiten Buch theilt Preller in 3 Abtheilungen: A) Landschaftliche Sagen von 1) These salien, 2) Theben, 3) Argos, 4) Korinth, 5) Lakonien und Messenien, 6) Kreta, 7) Attika; B) heldensage, die den herakles allein umfaßt und C) heldendichtung, welche 1) den Sagenkreis des Meleager, 2) den Argonautenzug, 3) den These banischen Kyklos, 3) den Trojanischen Krieg, 4) Odyssee und Nostoi in sich schließt. Als Ansang merden heroische Propheten, Dichter und Künstler betrachtet.

Bergleichen wir nun hiermit bie Unordnung der Mpthologie von Gerhard.

## Mythologie von Gerhard.

Bon ungleich größerem Gewicht sowohl qualitativ als quantitativ ist hier die Einleitung, die sich in brei große Abschnitte sondert. 1) Theoretische, 2) Historische Einleitung, 3) Litteratur und Methodik. Im ersten Abschnitt Bird A) der Götterglaube und seine Darstellung im Mythos, B) Götterdienst, C) Symbolik der Religion abgehandelt. In der historischen Einleitung wird A) die Ethnographie beleuchtet, für diesen Abschnitt dienen Gerhards zwei Akabenische, für diesen Abschnitt dienen Gerhards zwei Akabenische Abhandlungen Ueber den Bolksstamm der Achäer und über Griechenlands Bolksstämme und Stammgottheiten zur Ergänzung, B) folgt die Geographie, C) die Culturgesschichte in ihrem Berhältniß zur Mythologie. Der dritte Abschnitt, Litteratur und Methodik, gibt in aussührlicher wißenschaftlicher Beise darüber Auskunft, was in dem Vreller'schen Buch in kurzer Uebersicht die ganze Einleis

٠

tung ausmacht. Der erfte Theil nun des Gerhard'ichen Lehrgebäudes felbft icheibet fich in 2 Bucher. Das erfte Buch betrachtet bie Griechischen Gotterspfteme A) die Speculativen. hier werden die Theogonie des hesiodos und bie übrigen Darftellungen diefer Urt besprochen, und ift bier ber Berührungspunkt mit dem Braun'ichen Buch. B) fol= gen die porbellenischen Götterspfteme. Diefer Abschnitt ift gesondert nach a) Schöpfungegöttinnen, b) Schöpfungegöt= tern, c) Schöpfungefagen und Muftifchen Götterfuftemen. Lettere beziehen fich besonders auf die Samothrakischen und Eleufinischen Göttervereine und wird bier besonders auf die Babl der Götterwesen Rudficht genommen, die fich nach ben verfchiedenen Bereinen auch weichieden bald als 2 und 3 und 4, bald als 7, 8 und 12 gestalten. C) folgt endlich ber bellenische Götter = Staat, Deffen Unordnung besonders mit Rudficht auf die 3wolfzahl besprochen wird.

Im zweiten Buch wird nun dieser Götterstaat folgendersmaßen dargestellt. 1) werden die 12 Olympischen Götter in ges wöhnlicher Reihenfolge dargestellt, nur mit der Ausnahme, daß Demeter an deren Ende steht und mit ihr 2) die Chthosnischen Gottheiten beginnen, zu denen außer ihr Kora, Jacchos, hades und Dionpsos gerechnet werden. Dann folgen als versmischte Gottheiten überschrieben: 1) Lichtgottheiten, 2) Götzter der Zeugung, 3) der heilung, 4) der Luft, 5) des Waßers, 6) der Weissaung, 7) des Erdsegens, 8) der Unterwelt, 9) des Schicksals, 10) Streit und Eintracht, 11) Gottheit im Menschen.

Die Herven werden im zweiten Theil behandelt, ber noch nicht erschienen ift.

Berfen wir nun einen Ructblid auf biefe beiben lebrbucher, fo mußen wir eingesteben, daß eine fo wifenicaftliche, fpftematisch angeordnete und von fo richtigen Drincis pien ausgehende Ginleitung, wie Gerhard fie uns gibt, noch von teinem Unbern geleiftet worden ift. Dan fieht, wie die Betrachtung fich ebenfo auf Beculative Religions= philosophie wie auf umfagende Litteratur und atmologische Renntnig und auch nicht minder auf die Grundpfeiler ber Geschichte, Geographie und Culturgeschichte ftust; man fieht, wie jede Behauptung auf glaubhaften Quellen begrundet ift. Babrend nun grade ber Schwerpunkt bes Gerbard'ichen Bertes in ber Ginleitung liegt, fo fehlt biefe fast gang in der Mythologie von Preller, und es folgt baber, bag wir beibe Bucher von gang verschiebenen Gefichtspunkten aus betrachten muffen. Es ift daber nicht aut, wenn man, wie von manchen Comen geschiebt, Die Borguge des einen Buchs als einen Mangel des anbern bervorhebt. Benn man die gelehrte Grundlichkeit in bem Preller'ichen Buch vermißt, fo muß man bedenfen, baß bas Befen diefer Arbeit in einer flaren anmuthigen Darstellung ber Charaftere und Mythen der Gotterwefen befteht und bag daher diefes Buch ein tuchtiges Sandbuch für Laien, Schuler und weibliche Bildung fein und bleiben wird, wenn es bem gelehrten Forscher auch nicht genügt. Für diese ift Gerhards Mythologie geschrieben uud man fann mit Recht fagen, daß diefes Buch in feiner Art Epoche machen muß. 3mar find icon überall von ben bedeutenbiten Mythologen Otfr. Müller, Belfer, Panofta, Schwent, ... Forch bammer und Unberen im Gingelnen abnliche Berfuche mythologischer Forschungen gemacht, jedoch als ein zusammenhängendes System ist Gerhards Arbeit die erste in ihrer Art, und wir können ihr die Anerkennung nicht versfagen, daß mit ihr erst der Grundstein eines mythologischen Lehrgebandes gelegt ist, auf dem die spätere Zeit fortbauen kann, während die Mehrzahl bisher auf dem großen mysthologischen Felbe ohne bestimmten Plan umher wandelte.

Eins ift es jedoch, was wir an Gerhards Arbeit vermißen, und was sie mit Prellers Buche theilt, eine burchgehende nach einem einheitlichen Princip geregelte außerliche Eintheilung des mythologischen Stoffs, die mit der nach einheitlichen Principien so vorzüglich durchgeführten Behandlung der Mythen in Einklang stände.

Es scheint mir, als ob die Eintheilung in die 12 Olympischen Götter und die Nebengötter, die wieder nach ben Elementen ihres Wesens zerfallen, nicht mehr für den Standpunkt unserer heutigen mythologischen Forschungen genüge. Auch ist Gerhard schon in sofern davon abgewichen, als er die Demeter zu den Chthonischen Gottheiten hinübergeführt hat. Preller ist schon weiter gegangen und behandelte den Poseidon bei den Meergottheiten. Mag der Kanon der 12 Olympischen Götter auch noch so sehr in das popusäre mythologische Bewußtsein eingedrungen sein, es wird immer befremden, wenn wir Ares und Hestia unter die großen, hingegen Dionysos und Hades unter die Nebens götter rechnen. Ferner muß es uns ausfallend erscheinen, Phoidos Apollon und Helios, Artemis und Selene, Poseidon und die übrigen Meergottheiten getrennt austreten zu sehn.

3d will nicht leugnen, baff biefe von Gerhard und

Preller befolgte Eintheilung für den praktischen Gebrauch eines handbuchs tauglich sein moge, vom rein wißenschafte lichen Standpunkt aus kann sie nicht befriedigen.

Syftem ber Griechischen Mythologie von Lauer.

Die Bahrheit dieser Behauptung ift nun anch von dem vierten der oben erwähnten Mythologen, dem 1850 schon verstorbenen Lauer, einem Schüler des ihm bald gefolgten Stuhr, tief empfunden worden, und er hat es demnach verssucht, ein System der Griechischen Mythologie nach einem einheitlichen Princip anzuordnen, das nach seinem frühzeitigen Tode leider nicht anders als unvollendet herausgegeben werden konnte. Auch von Lauer ist nicht minder als von Gerhard ein großes Gewicht auf die Sinleitung gelegt worden, wenn auch in völlig verschiede Art; wie es sich von einen Schüler Stuhrs, der von anderen Grundsäßen ausging, andere Zwecke verfolgte und in anderen Anschauungen sich bewegte, nicht anders erwarten ließ.

Das p. 142 — 143 ausgesprochne Urtheil über Gershard, welches bessen mythologischen Standpunkt völlig verstennt, würde Lauer gewiß nie veröffentlicht haben, wenn er sein Werk vollendet und selbst herausgegeben hätte, da die ganze oberstächliche Haltung desselben im Gentag zu andern dort angeführten Urtheilen zeigt, wie wenig Werth er darauf gelegt. Für den Fall aber, daßer es selbst bei der Herausgabe noch gebilligt haben sollte, so würde er doch jedenfalls davon zurückgekommen sein, wenn er Gerhards jest erschienene Mythologie gekannt hätte. Run freilich

bei Perausgabe eines litterarischen Nachlages konnte freilich auch biese wenn auch nur oberflächliche Beurtheilung nicht füglich unterbrückt werden, ba die dadurch entstandene Lücke vielleicht in keiner Beise hatte ausgefüllt werden können.

Bei seinem Werte schickt Lauer nun seiner Darftellung bes Griechischen Gotterspflems eine Einleitung und Proles gomena voraus, letterer Name wohl mit einer Nachahmung bes bekannten Buches won Otfr. Müller Prolegomena zu einer wißenschaftlichen Mythologie.

In der Einleitung wird der Begriff und die Bedeutung der Mythologie auseinandergesett, und zweitens eine sehr ausführliche aber nur compendiarische Uebersicht der Quellen Griechtscher Mythologie gegeben. Man sieht beiden den Ursprung des Collegienheits an, und sehlt ihnen somit die wißenschaftliche Ueberarbeitung, welche uns die ähnlichen Abschnitte in Gards Buch zeigen. Die Prolegomena zerfallen in einen allgemeinen und einen besondern Theil.

In jenem wird 1) das subjective und objective Element ber Religionen dargelegt, sodann 2) die verschiedenen Haupts formen der Religionen mit Ausnahme der offenbarten des Ehristenthums und des Islam aufgezählt und beschrieben, von denen Lauer 8 wesentliche Formen seststellt.

- 1) Polytheismus der indogermanischen Bolfer.
- Micharstemus ber Iranischen
- 3) Schamanenthum der Turanischen Bolfer.
- 4) Gaiolatrie ber Rleinafiaten.
- 5) Uranolatrie ber Chinesen und Japaner.
- 6) Aftrolatrie der Semiten.
- 7) Boolatrie ber Alegypter.

8) Fetischismus ber Reger, Polarmenschen und anderer tief ftebenben Nationen.

Endlich 3) wird Begriff, Ursprung, Form, Inhalt und Deutung bes Mythus im Allgemeinen besprochen.

In biesem allgemeinen Eine, beffen Inhalt bei Gers hard eigentlich ganz fehlt, weil es gar nicht in seiner Abssicht lag eine Bergleichung ber verschiedenen Religionsformen zu geben, erkennen wir in Lauer verzugsweise den Schüler von Stuhr, theils in der Anwendung der Schelling. Degelschen Philosophie auf die Mythologie, theils in der Bergleichung der Griechischen Mythologie mit den übrigen Religionen des Alterthums, wie Stuhr dieselbe in so ausgezeichneter Beise in seinem hauptwerf: die Religions: systeme des Orients und der hellenen, Berlin 1836 und 1838, durchgeführt hat.

In dem besondern Theil sollte im Lund 2. Abschnitt die Ethnographie und Geographie der Griechischen Mythologie gegeben werden, ähnlich wie Gerhard dies in seiner historischen Einleitung ausgeführt hat. Allein vor dem Beginn dieser beiden Abschnitte ereilte den Berfasser der Tod. Nur der 3. kulturgeschichtliche Abschnitt ift bearbeitet, der sich in eine 1) Borgriechische, 2) Pelasgische, 3) hellenische, 4) hellenistische Periode absondert.

Dann folgt noch jum Schluß der Prolegomena ein Anhang, Inhalt der Mythen überschrieben, worunter Lauer sonderbarer Weise die Litteratur der mythologischen Foreschungen von der ältesten Zeit bis zu Stuhr herunter in aussührlicher Weise bespricht. Dieser Theil gehört eigentlich nicht an diese Stelle, sondern wurde schicklicher bei den am

Aufang des Buchs behandelten Quellen ftehen, wohin auch Gerhard in seinem Werke ihn unter dem Namen Litteratur und Methodik gestellt hat.

Soweit über die Ginleitung bes Lauerfchen Buches. Am Anfang feines Gotterfitems befpricht er nun 3 De= thoden ber Anordnung 1) bie Genealogische, wie fie Braun benutt bat, die vom jegigen Standpunkt ber Bifenichaft als ein rein außerliches Princip naturlich jurudgewiesen wird, 2) nach der Rangordnung a) Olympische b) Salbabtter c), Berven. Much biefe Unordnung verwirft Cauer, weil sowohl der Berein der 12 Olympischen Götter ein oft wechselnder und fehr fpat aufgestellter fei, als auch beshalb, weil manche Gottheiten, die an einzelnen Theilen Griechenlands hauptgotter feien, an anderen nur einen geringen Rang einnahmen, 3) wird nun die Eintheilung "nach den brei großen Ginheiten ber Datur in Seol Vnarot ober himmelsgötter, ABovioi Erdgottheiten, Salacoioi Bagergottheiten" bebanbelt. Diese Gintheilung nun befolgt Lauer felbft mit der Bemertung, daß fich alle Griechischen Gottheiten auf jene brei Grundelemente gurucführen ließen, und bemertte babei, daß auch bas Ethische nicht von biefen Grundelementen ber Ratur ju trennen fei. Die himmelegotter gerfallen nun nach feinem Suftem in

#### f I. Methergotter:

- 1) Duranos.
- 2) Kronos.
- 3) Beus.
- 4) Bermes.

- 5) Pan.
- 6) Ares.

#### II. Sonnengotter:

- 1) Belios.
- 2) Apollon.
- 3) Astlepies.

#### III. Mondgotter:

- 1) Selene.
- 2) Artemis.
- 3) Befate.

#### IV. Sterngotter:

- 1) Diobfouren.
- 2) Snaben und Pleiaden.
- 3) Sternbilder.

#### V. Racht: und Taggotter:

- 1) Nyr.
- 2) Leto.
- 3) Brige.
- 4) Hypnos.
- 5) **C**06.
- 6) Bemera.
- 7) Phosphoros Desperos.

#### VI. Bolfengotter:

- 1) Athene.
- 2) Hephaistos.
- 3) Bolkendämonen, Koureten, Korybanten, Telchinen, Daktylen, Rabeiren, Ryflopen.
- 4) Moufen Sirenen.

#### VII. Göttin des Regenbogens:

Rris.

#### VIII. Bindgötter:

- 1) Aliolos.
- 2) Boreati.
- 3) Barppien.
- 4) Typhaon.
- 5) Thyia.

Soweit ift bas lauer'iche Gotterfpftem aufgeführt, und es ichließen fich baran noch zwei angehangte Abhand. lungen, von denen die erfte von: Athene mit dem Bidder bandelt, wo diefer als ein Bolkensymbol aufgefaßt wird, und die zweite den Uebergang der beidnischen Belt in die Christliche besonders in Bezug auf den Teufel bespricht. Es ift zu bedauern, daß die Berausgeber die Undeutungen, welche Lauer in feinem litterarifchen Nachlaß über die Erdund Bagergottheiten gegeben bat, nicht mit in das Syftem aufgenommen haben, ba eine, wenn auch unvollständige Mittheilung boch immer munichenswerther ift, als eine burch Dichts ausgefüllte Lucke. Um fo eber hatte fich die Aufnahme diefer Bruchftude erwarten laffen, als manche mitgetheilte Göttergestalten des Systems auch nur angedeutet find, wie die Stern: und Nacht= und Taggotter, fo wie die Bindgötter. Aus der Borrede des herausgebers erkennen wir, daß Lauer die Chthonischen Gottheiten folgendermaßen angeordnet :

- 1) Gaia.
- 2) Rheia.
- 3) Dione.

- 4) Aphrodite.
- 5) Eros.

Soweit waren in dem Collegienhefte Lauers die Gottiten noch aussuhrlicher bargestellt, von den folgenden wan nur ihre Namen mit kurzen Notizen erhalten.

- 1) Hera.
- 2) Gileithpia.
- 3) Bebe, Ganymeda, Dia, Ganymedes.
- 4) Charis, Chariten.
- 5) Boren.
- 6) Moiren.
- 7) Demeter.
- 8) Persephone.
- 9) Europe.
- 10) Themis.
- 11) Erinnnen.
- 12) Rer, Ate.
- 13) Nemefis.
- 14) Adrefteia.
- 15) Tyche.
- 16) Seftia.
- 17) Mnemofpne.
- 18) Maia.
- 19) Eurynome.
- 20) Beroinen. (30, Danae, Riobe, Semele, Alfmene, Leba.)
- 21) Plouton, Bades, Ploutos, Udmetos.

2

22) Dionysos.

- 23) Thanatos.
- 24) Charon, Rerberos.

hieran follten fich Betrachtungen über die Inseln der Seligen, den Unsterblichkeitsglauben, Mufterien, theologische Spekulationen und über den Untergang und das Fortleben der Griechischen Religion anknupfen.

Ueber die Anordnung ber Baßergottheiten hat leider auch die Borrede feine Andeutungen gegeben, obgleich Lauer auch schon dazu Borarbeiten gemacht hatte.

Bliden wir nun noch einmal auf die Anordnung des Cauer'ichen Götterspstems jurud, so können wir ihm die Anerkennung nicht versagen, daß er mit großer Consequenz nach seinem Eintheilungsprincip verfahren und auch die verschiedenen Göttergestalten auf geschickte und passende Art ihren höheren Gattungsbegriffen untergeordnet hat. Auf der anderen Seite aber mußen wir doch bei manchen Theisen dieser Anordnung gegründete Bedenken hegen.

Buerst wird es uns befremden, den Pan und Ares unter den Aithergöttern zu erblicken. Wenn sich hier aber auch durch das Widdersymbol beim Pan und beim Ares durch sein Berhältniß zur Aphrodite noch ein Zusammen= hang finden läßt, so wird sich doch nie ein unbefangener Mythologe damit befreunden können, in der Athene, dem Hephaistos und den Musen Wolkendämonen zu erkennen. Ebenso auffallend möchte sich auch die Aphrodite unter den Ehthonischen Gottheiten ausnehmen.

Lauer ift bei diefer Anordnung in benfelben Fehler verfallen, den Forchhammers, um mit Gerhard p. 72. gu reben "geift- und anschauungsreiches Buch Sellenifa, Berlin 1836." in sich trägt. Bon einer großen Borliebe für ein unter Umständen richtiges Princip befangen, werden alle Gegenstände ohne Unterschied demselben untergeordnet, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob dieselben ihrem Wesen nach dazu passen: vielmehr müßen sie, um das Princip zu befriedigen, sich auch dann passend zeigen, wenn das Gezgentheil deutlich genug in die Augen springt.

So erkannte Forch hammer gang richtig, daß in den Mythen ber Ropaischen Niederung von Boiotien die Einfluße der Ropaischen Gewäßer auf ihre Umgebung die hauptrolle spielten und daß die Deutung der Mythen und die in ihnen auftretenden göttlichen Befen auf diese Bagereinfluße aurudauführen maren; ferner ift auch nicht ju leugnen, daß eine Menge von Bugen in anderen Mythen, fo wie eine Menge von Gottheiten auf das Element des Bagers jurudauführen find, - wie es aber möglich war, daß forch = hammer die gesammte Attische Muthologie, die Licht und Beilgottheiten und noch hundert andere Dinge in ihren Grundelementen auf bas Bager jurudführen, gewißermaßen also die gange Griechische Gotterwelt als eine Personification bes Baffers ansehn konnte, das kann nur der begreifen, der felbft in einem abnlichen Babn befangen die verschiedensten Dinge unter ein einheitliches Princip ju bringen fuchte, bis ihm ein Licht über feinen Irrthum aufging. Dabei ift es im Grunde völlig gleichgültig, wie das Princip felbft beschaffen ift.

Denn in der Weise, wie Forch hammer verfährt, ließe fich die gesammte Mythologie ebensowohl auf das Feuer, oder die Luft, oder auf irgend ein anderes Naturelement zuruckführen.

Möglich ift aber diese Art der Erklärung nur dann,

wenn solche Deutungen vorzugsweise auf Etymologische Namenerklärung der Gottheiten gestützt werden, und doch babei jede etymologische Kenntniß und Erfahrung mangelt, wie dies leider bei Forchhammer der Fall ift.

Benn er, um Beispiele feiner Erklarung anzuführen, 'Aziddeug als lippenlos von à - zeidog berleitet, ferner Kézgob von zoexw rauschen, das gar nicht die ursprüngliche Bedeutung ift, da noexw, von neonic Bebeschiff abgeleitet, bas Klappern des Webestuhles bedeutet, wenn er 'Odvooreug als ούδ - υσευς ben Nichtregner faßt, ben λέων in Zusammenhang mit delog glatt stellt und ihn als Symbol für eine naße Chene auffaßt, fo mugen wir bedauern, daß derfelbe Mann, ber uns fo tiefe Blicke sowohl in das Befen der Muthen, als in ihren Busammenhang unter einander und mit der Geographie des landes thun läßt, folche jedes Saltes entbehrende Etymologien aufstellen, und fie als Sauptstuge feiner Erflärung benuten fann. Die Entstehung folcher Etymologien ift nicht anders zu benfen, als daß Forch= hammer, ba nun jeder vorfommende Name einmal auf bas Element des Magers jurudigeführt werden follte, fic nach irgend einem ähnlich flingenden griechischen Borte umfah und diefes mit dem Namen in Berbindung brachte, mochte eine folde Busammenstellung nicht allein jedem etrmologischen und mythologischen Gefühl, sondern auch aller sprachvergleichenden Grammatik Bohn fprechen. Reichte der Griechische Sprachichat für gleichklingende Borter nicht aus, fo murde der Rame auf jede beliebige Art entweder etwas verandert wie dewr - delog, oder fo ger= ichnitten, wie es fur eine Etymologie des Wortes unmoglich, für die Waßererklärung aber am passendsten ift, so 'A-xilleug, und Oid-vorug, wo beide Versuche angewendet sind. Nichts ist aber gefährlicher als nach dem bloßen Gleichklange zu etymologistren, denn bei einem vorgesetzten Zweck kann man da aus Allem Alles oder vielmehr in Alles Alles hinein erklären. Kommen solche Verstöße einige Wal vor, so kann man das übersehn, wenn aber solche Ersklärungsweise mit einigen Ausnahmen durch das ganze Buch hindurchgeht (die oben angeführten Beispiele sind nur einige der hervorragendsten), so kann man das nicht genug rügen, um so mehr als dieser Mangel neben den so großen übrigen Vorzügen des Buches um so greller hervortritt.

Ein ähnlicher Mißgriff ist es, wenn andere Mythologen, wie Daumer im Feuerdienst ber Bebräer, neben einer Menge gediegener und tieffinniger Forschungen dort, wo bei Griechischen Göttergestalten ihr Name unzweifelhaft auf den einheimischen Sprachschatz hinweist, ihnen dennoch den Zwang anthut, sie aus den Semitischen Sprachstämmen zu erklären, nur um für seine Molochsgestalt auch in Griechenland Beispiele zu sinden. Odysseus, Penelope, Apollon, Paris und andre müßen hier zu Personissicationen des Molochdienstes werden.

Auch Movers in seinem trefflichen Buch bie Phönicier so wie Norf in seinem mythologischen Börterbuch und Andeutungen eines Systems der Mythologie sind zum Theil in diesen Fehler verfallen, achtgriechische Göttergestalten und Namen aus Semitischen Gottheiten kunstlich heraus zu erklären.

Einen großen Borgug bat aber ber unbefangene My-

thologe von diesen und ähnlichen Arten der Behandlung, nämlich den, daß er vorsichtiger im Erklären wird, da hier so deutliche Fälle vorliegen, wie weit solch haltloses Etymologistren führen kann.

Um nun wieder auf bas lauer'iche Guftem gurudgutommen, fo begeht Lauer einen abnlichen gehler, wenn er in feinem Princip befangen, fammtliche Gottheiten unter die 3 Naturelemente des himmels, Bagers und der Erde unter zu ordnen fucht, wohin denn doch febr viele nicht zu ftelten find, wenn man ihrem Befen nicht Gewalt anthun will, um dem Princip zu genügen. 3wei andere Mangel liegen barin, daß einerseits die Rangordnung der einzelnen Gotter. wie diese unter den boberen Gattungsbegriffen aufgestellt find, nicht immer ihrem Befen und ihrer Bedeutung ent: fpricht, andererfeits, daß lauer, von feiner felbstffandigen etymologischen Namendeutung ber Gottheiten ausgegangen ift, vielmehr nur die einzelnen Etymologien Underer aufgablt, ohne fich für eine derfelben bestimmt zu entscheiden. In dieser hinficht ift als ein febr schätbares Buch ju erwähnen Ronrad Schwenks Etymologifche Mythologifche Und eu tung en mit einem Unhange von Belder, Elberfeld 1823. Mit großem Unrecht tadelt Nork in feinen Undentungen eines Syftems der Mythologie p. 147 diefes in feinen Unfpruchen fo bescheidene, und in feiner umfagenden Unschauung der Mythologie so bedeutende Buch. **Beil** Nort eben von der Unficht ausgeht, daß febr viele der Griechischen Gottheiten aus dem Drient ihre Erklarung finden mußten, fo tadelt er eben um fo heftiger Schwent, ber es mit großem Geschick versucht bat, nach bem Bor-

gange von G. hermann und Belder fammtliche Grie: difche Gotterwesen nicht allein ihrem Befen nach, fondern auch in Bezug auf ihre Namen aus bem eigenen Geiftesund Sprachleben bes Griechischen Boltes ju erflaren. Er ift hierbei nicht allein einerseits mit großer Confequent nach einem einheitlichen Princip verfahren, sondern bat auch andererfeits mit großer Borficht bie Klippen vermieben, in die Fordhammer, Daumer und andere Etymologen verfallen find. Außerdem muß die Unerkennung, mit ber Belfer von dem Buche fpricht, ein gunftiges Borurtheil für basfelbe erwecken. Benn freilich auch nicht alle Ertlarungen der Gotter = Befen und Namen eine Billigung, vielleicht einige auch nicht einmal eine Berechtigung verdienen, so bietet dieses Buch dennoch ein so ichagbares Da= terial für den Koricher, daß er darauf mit großer Leichtigs feit weiter bauen fann.

### Begriff des Mythos.

Die Begriffsbestimmungen des Mythos, soweit sie die älteren Mythologen, mit henne beginnend und nach ihm Boß, Buttmann, Creuzer, hermann und Belter aufgestellt haben, sind in Otfr. Müllers Prolegomena zu einer wißenschaftlichen Mythologie p. 316—346 aussührlich vorgetragen, denen Otfr. Müllers eigene Anssicht folgt, p. 256—270, ich will sie daher hier nicht wiederhosen, besonders da ihnen eine kurze und bestimmte Fasung gänzelich mangelt. Auch Nork in seinen Andeutungen eines Sphems der Mythologie hat 9 verschiedene Aussaugen

ber Mythen aufgegählt und fie einer scharfen Kritit, meis stens mit Recht, oft aber auch ohne Grund, unterworfen. Er bezeichnet sie uns als:

- 1) Biftorische. Geschichtsschreiber und Mytho= graphen ber Alten.
  - 2) Ethische. Philosophen; Beiße, Darft. d. Mythol. Leipz. 1828.
  - 3) Aisthetische. Archaiologen.
  - 4) Rationaliftische. Aeltere Rationaliften wie Palaiphatos und Bekataios, neuere wie Bottiger.
  - 5) Rosmogonische. Besiodos.
  - 6) Elektromagnetische. Schweigger.
  - 7) Meteorologische. Forchhammer.
  - 8) Phlogistologische. Daumer.
  - 9) Etymologische. Schwenk.

Auch Cauer hat, wie schon oben gesagt, ebenfalls eine Uebersicht der verschiedenen Anschauungen gegeben und zwar in folgender Reihe:

- 1) Physikalische. Theagenes von Rhegion, Metrodoros von Lampsakus, Stoiker.
- 2) Allegorische. Stesimbrotos, Anaximandros, Glaufon von Tarsos.
- 3) Ethische. Anaragoras, Antisthenes.
- 4) Siftorifirende. Euhemeros.
- 5) Theologische. Rirchenväter, Scholaftifer.
- 6) Rationalistische oder Euhemeristische. Banier, Freret.
- 7) Symbolische. Creuzer, Ranne, Gorres, Schelling, Ritter (wogn auch Gerhard falfchlich gerechnet.)

- 8) Antisymbolische Bog, hermann, Bottiger, Lobed.
- 9) Philologische. Buttmann, Benne, D. Müller.
- 10) Raturphilosophisch e. Belfer, Stuhr.

Lauers Standpunkt felbst stellt sich als aus den the den letten Unschauungsweisen der Philologischen und Rasturphilosophischen gemischt dar, welcher auch wohl im Ullgemeinen als der richtige anzusehn ift.

Den Begriff des Mythos felbst bestimmt er nun in folgender Beise p 102.:

Der Mythos ift das Dogma ber Griechischen Religion, eine Erzählung durch welche und in welcher das geglaubte Befen der Gottheit manifestirt und erkannt wird.

Bergleichen wir mit biefer Begriffsbestimmung dasjenige, was die übrigen der obenermähnten Mythologen gesagt haben.

Braun beginnt sein Werk mit folgenden Worten: Die Griechische Mythologie ist eine Bildersprache, in welcher die Ergebnisse einer Weltanschauung niedergelegt sind, welche sich ausschließlich mit den Erscheinungen des natürlichen und sittlichen Daseins beschäftigt. Forch hammer sagt helzlenica p. 5 kurz und bundig im Gegensatze zu Braun: die Mythologie ist Darstellung der Natur als Geschichte.

Bei Preller fehlt eine wirkliche Definition ganz, und hat er an beren Stelle eine Geschichte der Entwicklung ber Mythen gegeben. Aehnlich verfährt Schwenk in seinen Etymologisch = Mythologischen Andeutungen und Nork in seinen Andeutungen zu einem System zur Mythologie.

Gerhard S. 11-14 bestimmt den Begriff des Mythos im Berbaltniß jum Symbol. Diefes wird als bas bem

Befen eines geiftig erfaßten Gegenftands innerlich (im Gegenfat gur Allegorie, die ben Gegenftand unter fjedem beliebigen Bilde darftellt) entsprechende Bild aufgenommen und der Mythos als eine Umfleidung des Symbols mit Bersonalbezug und handlung hingestellt. Somit bestimmt Gerhard ben Begriff bes Mythos als einen Bericht von Begegnißen gottlicher oder fonftiger vorgeschichtlicher Befen, eine dem Boltebewußtsein im Busammenbang prtlichen Götterwefens und bilblicher Redeweise erwachsene Dichtung. Benn wir biefe verschiedenen Begriffsbestimmungen vergleichen, fo feben wir, daß Preller eine folche vermieben, weil bei einem weniger wißenschaftlichen als vielmehr populairen Berte eine folche ftrenge Fagung nicht grabe nothwendig war. Bei Braun fehlt in feiner Begriffsbestimmung jene wißenschaftliche Form, die wir in bem gangen Buch vermißen, und die ichwungvolle Sprache beeinträchtigt in dieser Fagung die Rlarbeit bes Gebanfens. Um fo flarer und beutlicher ift Forchhammers aufgeftellte Meinung, nichts bestoweniger kann man fich mit ihr beshalb nicht einverstanden erklären, weil fie, wie icon oben bemerkt, von jenem einseitigen Princip ausgebt, bie gange Mythologie auf bas Urelement bes Bagers guruckauführen.

In Cauers Definition tritt das Princip der von seinem Lehrer Stuhr angebahnten vergleichenden Mythologie hervor, indem er das Besen des Mythos durch eine Bergleichung mit der Christlichen Religion sestzustellen sucht. Betrachten wir nun endlich noch Gerhards Begriffsbestimmung so finden wir darin 5 verschiedene Momente, durch welche das Besen des Mythos bestimmt wird, nämlich:

. ( >

- 1) die dichtende Ergählung,
- 2) in bildlicher Redemeife,
- 3) von gottlichen vorgeschichtlichen Befen,
- 4) aus bem Boltsbewußtsein erwachsen,
- 5) unter ortlichem Ginfluß.

Ehe wir nun die einzelnen Momente, in benen das Besen bes Mythos liegt, betrachten, wollen wir zuvor unfere Aufmerksamkeit auf den Namen des Mythos richten.

Dem Griechischen Ramen mosog entspricht im Lateinisichen fabula, im Deutschen Sage.

Menngleich diese 3 Borte von gang verschiedenen Sprache ftammen berguleiten find, fo enthalten fie im Grunde genommen doch Alle denselben Begriff des Ergablens. - Griechischen finden wir neben dem Substantivum uvoc verschiedene Berbalableitungen μυθέσμαι, μυθίζω μυβεύω, die wie μύβος von dem Stammwort MTw berguleiten find, welches die Bewegung des Mundes bedeutet. Undere abnliche Ableitungen von diefer Burgel MY find αυάω und μύζω die Lippen zusammendrücken, und einen schmerzvollen gaut damit hervorbringen, so wie uvecouch brüllen. Ueber den Zusammenhang mit poéw und poorfocop vgl. Ben fen Gr. Burgell. I. p. 532. Bermandte Bildungen in anderen Sprachen find für das Lateinische mugio, das dem μυχάσμαι entspricht, und mutus mit geschloßnen Livven. b. h. ftumm. Im Deutschen finden wir Mund, bem bas Gothische mathlja sprechen, verwandt ift. Im Sansfrit mukha ber Mund, und mantr fprechen. Bon letterem ift auch mantra abgeleitet, nach Bopp Sansfritgloffar hymnus, carmen sacrum bedeutend, bem musoc fomohl bea

grifflich als auch in Binfict feiner Etymologie entspricht. Mebnlich verhalten fich jum Griechischen Zoc bas Bett katha von kath fprechen abgeleitet, und akhiana von å-kkjå fprechen bertomment. Durch bas Ableitungs: Enffir Doc, das entweder eine bemonftrative Bebentung bat, ober von ter Burgel dha, die auch in thun, ri-3mu, ervo-Inv auftritt, berguleiten ift, icheint die Burgel MT in uvoc fich jum Begriff bes Ergablen Berweitert au baben, bie Sandlung des Mundbewegens gebt fomit auf einen ander Gegenstand über. Aehnlich wie im Cansfrit man benfen. und man - tr fagen, einander gegenüber ftebt, und fich burd bas Ableitungs. Suffix tr babin erweitert, daß fich bie Sandlung des Dentens durch das Musiprechen aufeinen andern Gegenstand erftredt, eben fo behnt fich im Griechi: ichen die mit MT nabe verwandte Burgel MAw ftreben. burch ähnliche Ableitungen aus, wie MAvauva, MArein lernen, forichen. Benfen Gr. Burgell. I. 258 bringt uv. Dog ebenfalls hiermit in Berbindung, indem er mit ber allerdings erweiterten Begriffsbestimmung des Drbtos auch die Bortbedeutung deffelben ausdehnen will. Redoch icheint mir sowohl die Entfernung zwischen den Bocalen T und A ju groß fur eine Abwechselung berfelben, als auch bie Unmendung des Bortes ausog für den gang allgemeis nen Begriff des ausgesprochenen Bortes bagegen zu fimmen. Neben Mythos treten im Griechischen noch 2620c und enog in ahnlicher Bedeutung auf, diefes urfprunglich mit einem Digamma Fénoc, Feneiv im Busammenhang mit ber Sansfritwurzel vak, dem lateinischen voco und bem beutschen er - wahnen, jenes mit dem Lateinischen loqui und

labium, dem Deutschen Lippe und dem Sansfrit lap sprechen und lapana Mund verwander Das lateinische lego hat mit dem Griechischen Léyw keinen Zusammenhang, rgl. Pott Etym. Forsch. I. 257. Benfey II. 127. Für uns sind diese Wortstämme wichtig, weil einerseits der dem Mythos unstergeordnete Begriff der Legende von Lóyog seinen Nasmen hat, und andererseits durch knog die dichterische Einfleidung des urdes ausgedrückt wird. Die dem Begriff des Mythos in den übrigen Sprachen entsprechenden Worte bieten uns gleiche Erscheinungen dar.

So im Lateinischen fabula, dem im eigenen Sprachsat fari, fatum bas ausgesprochene Schickfal, fas bas gesprochne Recht, fateor, im Griechischen φημί, φήμη, φάτις, φωνή, φείννομαι, φως, φαίνω, φέννος, im Sanffrit bha, bhash, bhas verwandt ift. Die Burgel dieser Borter FA bedeutet beutlich, bell machen, zeigen, auch fie gewinnt erft bie Bedeutung des Sprechens, wenn jenes ableitende Suffir, bas wir fcon in μύβος und μάβος erfannt, hinantrit in φά-τις. fa-teor, fa-tum. Bei fabula nun felbft finden wir ein anderes Suffix bula, jusammenhängend mit der Burgel bhû fein, die Griechisch als φύω und auch in verschiedes nen Ableitungen lateinischer Tempora, 3. B. ama-bam. ama . bo, erscheint. In fabula mit feinem Suffix des rubigen Seins ift demnach bas Gesprochne fixirt und so entspricht biefer Name ebenfo fehr der Romifchen Rube, wie gubog mit feinem Suffix der demonstrativen That der Griechischen Beweglich: Merkwürdig ift fabula fur uns auch noch deshalb, weil von ihm fich ein neues Wort die Sabel, berleitet, das im Lauf der Beit einen eigenthumlichen Begriff erlangt bat.

Im Deutschen finden mir Cage und Darden win einander. Schon bei Otfried tommt Saga und Mari w, neben ihnen die Zeitwörter sagan und merjan, letten bem Reubochbeutschen melben verwandt. Ueber ben 3e sammenhang von sagan mit bem Lateinischen sequor, is sece = dic, sowie bem Griechischen exogucu und ein veral. Pott Etym. Forich. I. 180 ff. 21uch onuc signe sigillum, prae-sagire, sagus, sagax, und im Sanstit suk ansagen, icheint bamit verwandt ju fein. 3m Dent: fchen fteben feben, im Gothifchen beim Ulphilas saighan, fo mie auch zeigen, bas auch in manchen Dialeften als fei: gen ericheint, mit fagen in naber Bermandichaft. Die Burgel diefer verschiedenen Borte ift SA, die fic bald in on bald in si umlautet, je nachdem fie burch verschieben Ableitungen umgestaltet wird, als on-ua, si-gnum, segus, sa - vak, jusammengezogen suk, sai-ghan, fe-ben, zei-gen, und so auch sa-ga, sa-gen.

Gleich wie die Burzel FA, so bedeutet auch SA dentlich machen, in dem Suffix gnum oder ga scheint die Burzel gna, die in ye-yro-oxo, co-gno-sco, vorwaltet, enthalten zu sein und somit in sagen neben dem Begriff des Aussprechens auch der des Beiseseins aufzutreten. In dieser Beise haben wir auch gewiß den Namen Saga, der Tochter Odhins, aufzusaßen, die in der Sämundsedda 41 a angeführt wird und als Tochter des Beisesten der Götter die weisen Sprüche repräsentirt.

Die Mare, mit merjan und melden verwandt, hat ben Begriff ber Erinnerung an die Bergangenheit in fich, wie dies die in ben anderen Sprachen ihr verwandten Borte, im

Griechischen μέ-μνημαι, μέρμερος, μέλω, μάρτυρ, im Lateinis ichen memor, memini, im Siefrit smr fich erinnern, anzeigen.

Ueberblicken wir nun noch einmal in ber Rurge bas Ergebniß unserer etymologischen Betrachtungen, fo finden wir

im Griechischen musoc, exoc und dovoc, bavon Legende;

im Lateinischen fabula, bavon Sabel;

im Deutschen Sage und Marchen:

im Sansfrit mantra, katha und akhjana.

-Alle Borte haben nach ihrer Ableitung nur den Begriff des Eraablens, ber jedoch allmälich im Laufe ber geiftigen und fprachlichen Entwicklung der Bolfer verschiedene Begranzungen und Erweiterungen erfahren bat. So gewannen mantra, katha und akhjana die Bedeutung hymnus und Belbengebicht, 3. B. die Ganga-avatarana-katha das Epos von der Berabkunft ber Ganga. Diefelbe Bedeutung erlangte Exog im Griechischen. Der fich aus dopog entmidelnde Begriff ber le gen be bezeichnet Erzählungen aus der Beit der driftlichen Entwicklung, welche nicht in ben vier kanonischen Evangelien enthalten find. Die Sabel enthalt eine furge Erzählung aus beliebiger Beit, ber eine moralische Beziebung innewohnt. Die Rurze der Fabel geht davon aus, daß wegen des hinzielens auf einen moralischen 3weck nur die Sauptfachen aufgeführt werden, um die Aufmertfamteit nicht in beschaulicher Breite zu zerftreuen. Bergl. Lessings Abhandlungen über die Fabeln, wo über die verschiedenen Urten der Fabeln gehandelt wird, jenachdem die moralische Beziehung binzugefügt ift, oder nicht, und ferner ber Grund, daß hauptfachlich Thiere und Gegenstände

ber nieberen Naturreiche barin auftreten, barin gesett wirb, baß die Fabel wegen ihrer Kurzerdie aufgestellten Personen nicht näher charakterisit und daher eben solche mählen muß, in benen ein ganz bestimmter Charakter wenigstens nach allgemeiner Annahme ausgeprägt ist, wie eben in den meisten Thieren, Pflanzen und auch in dem Menschen, in sofern er entweder im Berhältniß zu den Thieren, sei es als ihr herr, oder von ihnen gefährdet gedacht wird, oder in sofern er schon seinen äußeren Berhältnissen nach einen ziemlich allgemein angenommenen Charakter vertritt, z. B. nach seiner körperzlichen Gestalt als Riese, Zwerg, nach seinem Alter als Greis und Kind, nach manchen Beschäftigungen als Solzdat, Schäfer, Barbier, Eremit, Here, und die von ihnen eitirten Geister 1c.

Das Märchen erklärt Lauer p. 102. als eine Sage mit unbestimmten Personen und Lokalen, das sich in den Kreisen des individuellen Lebens bewegt. Diese Begriffs-bestimmung ist vollkommen richtig und erklärt sich daher, daß das Märchen seine Ueberlieserung im Gegensatz zu der gelehrten Bildung dem Munde des Wolks und den Kindersstuben verdankt, wo sich allmählich gemäß dem Charakter der naiven Anschauung des Kindes und Wolkes, das Alles gern nach seinem eigenen Wesen umformt und verallgemeinert, die früher bestimmten Persönlichkeiten der Sage zu allz gemein menschlichen Gestalten umwandelten, und das Ansbenken an ihre frühere Bedeutung gänzlich erlosch.

Es bleiben demnach fur unsere Betrachtung noch übrig piooc, fabula, Sage, die nach meiner Ansicht vollkommen gleichbebeutend find. 3war wird von den meisten Mytho:

logen Mythos als eine Erzählung von Sötterwesen und Sage als Erzählung von Beroen aufgefaßt, wie Lauer dies p. 102. und weitläufiger über die Umwandlung von Mythen in Sagen in der Geschichte der homerischen Poeste p. 131 ff. auseinandergesett hat. Allein diese Unterscheidung ist eine durchaus willkürliche und Lauer hätte jene Abhandzlung richtiger bezeichnen sollen vom Uebergang der Götztersagen in Heroensagen, denn der Unterschied dieser beiden Arten liegt nur in der verschiedenen Gestaltung der Persschilichkeiten, nicht aber in einer Berschiedenheit der Erzählung, und nur wenn letzteres der Fall wäre, hätte ein solcher Unzerschied zwischen Mythos und Sage seine Berechtigung.

In neuerer Beit, mo fich ber Gefichtefreis ber Mytho= logen theils burch tieferes Berftandniß ber Mythen felbft, theils aber auch burch vergleichende Mythenforschung fo bedeutend erweitert bat, daß fich einerseits ergeben, daß man bie Berven oft gar nicht fo icharf von ben Gotters wesen trennen fann, wie 3. B. Berafles balb als Gott, bald als Berge angesehn wird, andererseits von beutschen Gelehrten bei Betrachtung von Orientalischen, Germanischen, Reltischen u. a. Wolfern bas deutsche Bort Sage lieber als bas Griechische Mythos angewendet murde, hat es fich als unmöglich berausgestellt, biefen unbegrundeten und willfurlichen Unterschied zwischen Mythos und Sage consequent burchauführen, und von manchen neueren Gelehrten wird er auch icon gar nicht mehr beachtet. Dazu bat auch ber Umftand beigetragen, daß ber aus der deutschen Mythologie entnommene Begriff Sagenfreis, ber den Inbegriff einer Menge von Sagen bezeichnet, beren Mittelpuntt eine bervorragende Götter: ober hervengestalt bilbet, auch auf die alte Welt angewendet wurde, so daß man jett sowohl vom Sagenfreis des Zeus als vom Sagenfreis des heratles fpricht.

Es scheint mir nun für den Sprachgebrauch am geeignetsten, bei Betrachtung der Griechischen und Römischen Götterwelt das Wort Mythos, und bei den übrigen Böltern das Wort Sage und demgemäß auch Mythenfreis
und Sagenfreis anzuwenden. Bei Römischen Götterwesen fabula anzuwenden, ist deshalb unpassend, weil wir mit
Fabel schon den oben erwähnten Specialbegriff verbinden.
Mythos ist aber auch ganz für diesen Zweck geeignet, da die
Griechische und Römische Mythologie so nabe verwandt sind.

Geben wir nun bei der noch festzustellenden Begriffsbestimmung des Mythos oder der Sage auf Gerhards Definition zurud, fo finden wir, um die einzelnen Momente noch einmal zu wiederholen:

- 1) die dichtende Ergählung,
- 2) in bildlicher Redeweise,
- 3) von göttlichen vorgeschichtlichen Befen,
- 4) aus dem Bolfsbewußtfein ermachfen,
- 5) unter örtlichem Ginfluß.

Wir haben einmal in dieser Definition den Begriff der dichtenden Erzählung, der schon in den Worten pooc, fabula und Sage liegt. Zweitens die Unwendung der bildlichen Dent = und Redeweise oder Symbolit, die für den Gedanten ein innerlich entsprechendes äußeres Bild mählt; wir haben ferner die Bestimmung, daß dieser Mythos aus dem Boltsbewußtsein erwachsen ist, und zwar nicht im Gegensatzur gelehrten Bildung, wie beim Märchen, sondern

in einer Zeit, wo eine natürliche Bildung dem ganzen Bolke eigenthümlich war. Nun find noch zwei Momente zu betrachten, daß der Mythos von göttlichen vorgeschicht= lichen Besen handelt und unter örtlichem Einfluß entstanden sei.

hierzu möchte ich bemerken, daß der Ausbrud vorgefcichtliche Befen in diesem Busammenhange leicht miß= verstanden werden fann und givar fo, baß man biefe als Derfonlichfeiten bentt, Die vor bem Beginn ber gefchicht festgeseten Thatsachen gelebt batten, mabrend er boch bedeuten foll, daß die von den Gottermefen berichteten That: fachen außer dem Bereich der Geschichte liegen, jedoch nicht in der Beife, daß die Entstehung diefer Gottergestalten im Bolksbewußtsein durchaus über die Unfange ber geschichtlich festgesetten Zeit binausreiche. Denn niemand wird leugnen können, daß in ben Zeiten des Beraklibenzuges und des Rolonialverfehre mit Rleinaffen und Groffgriechenland, die doch gewiß historisch begründet find, eine Menge mythischer Thatsachen und Verfonlichkeiten entstanden find. Bas nun endlich bas andere Moment bes brtlichen Ginflufes betrifft, fo icheint mir basfelbe ju enge begrenzt ju fein, ba boch mohl gewiß anzunehmen ift, daß die Mythen und Gotterwesen nicht allein unter örtlichem, sondern auch unter bem Einfluß ber himmelskörper, ber Luft, der Beit und felbit ber geschichtlichen Ereigniffe, fo wie der gangen forperlichen und geistigen Entwicklung der Bolfer entstanden find.

Soll ich nun alfo felbft eine Begriffebeftimmung bes Mythos geben, fo wurde ich biefelbe fo fagen:

Der Muthos ober bie Sage ist eine unter ben Einfluß ber Naturfräste so wie ber geschichtlichen un geistigen Entwicklung ber Menschen im Bolksbewußtsei selbst entstandene und fortentwickelte bichterische Erzählung, die in sumbolischer Form die religiöse Anschauungen von der Götterwelt als Thatsachen von geschichtlicher Bergangenheit verkörpert darstellt.

Um diese Definition aber vollständig zu machen, mußt wir eine Begriffsbestimmung ter Religion geben.

## Begriff der Religion.

Die Religionen unterscheiden fich in geoffenbarte wie das Christenthum und der Islam, und in Naturreli gionen, zu denen alle übrigen gehören. Bei einigen Böl tern sind Naturreligion und Offenbarung gemischt, wie im Ju benthum und im Parsismus, auch in China und einigen an deren Ländern kommen Spuren von Offenbarung vor. Ba nun die Offenbarung betrifft, so soll diese ganz außer der Bereich unserer jesigen Betrachtung liegen.

Unter Naturreligion versteht man das Gefühl, i einem abhängigen Berhältniß zu einm bober ge bachten Besen zu stehn. Mit diesem Begriff stimmt nich allein der Name Religion, sondern auch alle diejenigen Namen überein, welche in anderen Sprachen für diesen Begrif ausgebildet sind. Religion ist eine Ableitung von re-ligere nicht von re-ligare. Eine solche würde religatio. sauten Lego, in Zusammensetzung ligo, ohne mit dem Griechische



λέγω verwandt zu sein, hat dem Begriff und Namen nach dies selbe Bedeutung, wie das Deutsche lesen. So diligo, seligo und eligo außerlesen, colligo zusammenlesen, intelligo, einsehn bedeutet die Gegenstände im Geist zusams menstellen, das Gegentheil davon ist neg-ligo, eigentlich necligo. Religo nun heißt die Gedanken auf einen Gegenstand richten, davon abgeleitet ist Religio, dem deutschen Andacht gleichbedeutend. Bgl. Pott Et. F. II. p. 160, wo er nachgewiesen hat, wie in tem re die Beziehung zum Object der Handlung liegt. Wir sinden im Griechischen sum Object Religion οσιότης, δεισιδαιμονία, δεισιβμία, εὐσέβεια, εὐσέβεια, φιλοφεότης, im Lateinischen religio, pietas, sanctitas, sanctimonia, veneratio, reverentia, verecundia, im Deutschen Frömsmigkeit, Gottessurcht, Gottesverehrung, Gottseligkeit, Desmuth, Heiligkeit und die abgeleiteten Religion und Pietät.

Bon diefen entsprechen fich ihrer Bedeutung nach:

|                 | verecundi <b>a</b>                  | (Battallin Lt    |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| βεοσέβεια       | veneratio                           | (Gottesfurcht    |
| ξ εὐσέβεια      | /reverentia                         | {Gottesverehrung |
| ( δεισιδαιμονία | cultus                              | (Undacht         |
|                 |                                     | •                |
| φιλοβεότης      | pietas                              | Gottseligfeit    |
| ὸσιότης         | sanctitas<br>sanctimonia<br>religio | ( Frömmigfeit    |
|                 |                                     | Demuth           |
|                 |                                     | Seiligfeit       |
|                 |                                     | Beibe            |

Die zusammengesetten Namen erklären sich von selbst, da ihre Entstehung, wie alle Zusammensetzungen, aus einer Beit herrührt, deren Bildungen allgemein kenntlich find. Sie brücken alle Gedanken liebender Berehrung gegen ein boberes Befen aus. Go auch Demuth, bas abilio i aus Diamant Demant, entweber aus Dien : muth ober a Die : muth entstanden ift und femit entweder bas untermig. ober bas auf Gott (b. b. ben Gott Tyr, Zio, vgl. Diente) aerichtete Gemuth bedeutet. Für unfere Betrachtungen blein baber nur noch bas Griechische do- denc. bas Lateinifde j etas, cultus, sanc-titas, sanc-timonia und die Denife Beiligfeit, Beibe, Frommigfeit ju erflaren. Bon ben Cie men biefer Borte hangen, fo mertwurdig bas auch erfdie ausammen oo und sanc. Toriog bat aber Bermandtideft άγιος und άγνός, άζω, sowie sanc - tus mitsac - er und ind mit bem Deutschen fegenen und althochb. secan, fo wirm ben Sandfritwurgeln jag und ank, verebren. war urfprunalich wohl ein oo mit gutturaler Entfiebung i baff auf biefe Beife ber Busammenhang mit apros w sacer flar wirb. In allen biefen verschiebenen Ableitunge ift bas Berehren bes Beiligen bie Grundbedeutung, jebi wechselt bei ihnen die transitive und intranfitive Ragung άνιος, άγνός, sacer find durchaus intransitiv, in sancimonia, sanctitas, fegnen, ocioc wechfeln beibe Borffellu aen, mabrend aco nur transitiv ift. Außerdem febn cultus und Beileigfeit binfichtlich ihrer Stämme in naber Ber wandtichaft. In Beiben, sowohl in col-ere als in beileig. lieat die Berwendung ter Sorge auf einen Gegenstand ent halten, diefer allgemeine Begriff behnte fich fpater auch auf bie Berehrung ber Gotter aus. Beim Deutschen Beilig geschah das erft fpat, da wir im Gothischen und Althod: beutschen beilig nur in ber allgemeinen Bebeutung, für bie Gotterverehrung aber ftets Beiben vorfinden. Diefes ftebt

im Zusammenhang mit dem Griechischen legog und dogrth steile beide ein Digamma verloren haben. Die eigentliche Bedeutung wird und jedoch erst dann klar, wenn wir diese Worte, die von Bensey Gr. Bb.I. 323. Pott I. Et. F. 224 nach meiner Meinung unrichtig mit dem Sanskritworte vrata Gelübde, in Verbindung gebracht werden, mit den Griechischen Worten lasva, Halva, Hagos, laouai, lasgos vergleischen, die nach Pott Et. F. 279, Bensey Gr. Bb. I. 249 mit der Sanskritz-Wurzel indh brennen zusammenhängen. Es ist dies jedoch die Frage, da diese Griechischen Worte ein urssprüngliches Digamma nachweisen laßen.

Bie aber zwischen beilen und beilig ein Busammenhang ist, so hat auch iegos und idomai, iegevs und iargós eine Bermandtschaft, und wie der Priefter seine Dienste der Gottheit weiht, fo widmet der Argt feine Mube bem Rran-Der Busammenbang amischen weiben, ieoog und ιάομαι, wird durch isapóg und isaivo vermittelt. Das b entspricht der Aspirata 3. Dieselbe verschwindet in ikpog und idona ebenso, wie bei weihen in einzelnen abweichenben Erscheinungen auch bas b fehlt. Das beutsche Krom: migfeit hangt mit dem Griechischen moatig und ber Sans-Fritwurzel pri lieben jusammen, auch pelew ift bamit verwandt. Es liegt barin also ber sanfte gottergebene Sinn. Auch das lateinische pietas fann nach Pott Et. F. I. 207 hiermit verwandt fein, wenn es nicht mit pu reinigen, purus zusammenhängt. Auf diese Art kann pio entweder die Grundbedeutung reinigen haben, fo bag pio weihen und pius fromm, ju Gott gewendet, abgeleitete Bedeutungen find, oder, wenn es auf pri und milew, fromm, zurudzuführ

ren ift, fo ift weihen und gottgeweiht fcon ber ur= fprungliche Begriff.

Durch alle diese Worte geht derselbe oben aufgestellte Begriff des Gefühls der Abhängigkeit von einem bather stehenden Mesen, und zwar stellt der Mensch basselbe grade dadurch bober, indem er ihm seine liebende Berehrung und seine Gedanken widmet.

Bem nun dieses Gefühl aus seiner geistigen Innerssichfeit heraustritt und zur That wird, so entsteht der Gottesdienst, im Griechischen als iega, λασφεία, λάσφευμα, έορτή, δησκεία, άγισσεία, δεων δεφαπεία, im Lateinischen als sacra, feriae, festum, caerimonia, ritus, cultus. Diese lateinischen Bezeichnungen des Gottesdienstes sind auch sämmtlich als Fremdwörter in derselben Bedeutung ins Deutsche ausgenommen.

Die Bezeichnungen Gottesbienft, cultus, iegá, ayrστεία, βεων βεραπεία, sacra, sind theils schon oben besprochen
worden, oder erklären sich von selbst. Cultus erscheint in
beiden Bedeutungen nicht nur als religiöses Gefühl sondern
auch als religiöse handlung.

Burzeln dri und dhri verehren, in Berbindung gebracht und scheint auch mit dem gleichbedeutenden Segarzasa verwandt zu sein. λασοεία, sei es, daß es nach Benfey II. 259 aus σλασοεία entstanden und das Zugewogene bedeute, oder daß es nach Pott I. 209 mit so-lu-tum, polluo, lustrum, λύειν, λούειν verwandt und das Opfer, kösung, ursprüngelich durch Benehung, bedeutet, ist jedenfalls seinem Begriffe nach die thätlich dargebrachte Gottesverehrung.

Die beiden lateinischen Ausbrücke ritus und caerimonia sind sehr passend von Bopp erklärt. Ritus im Dussammenhang mit Sanskrit ri gehen, und ire und eine geshen, bedeutet den hergebrachten Gang des Gottesdienstes, und führt Bopp als Analogie dazu an das Verhältniß von mos und meare. Wie nun in ritus die Entwicklung des Gottesdienstes vorliegt, so erscheint die vollendete Außschrung in caerimonia (ähnlichwie sancti-monia gebildet). Caeri wird nämlich von Bopp auf die Sanskritwurzel kri zudrückgeführt, die im Lateinischen als creare, cresco, im Deutschen als gar, im Griechischen als zezaévo erscheint.

Feriae, in der alteren Form fesiae, und festum wird von Bensey mit der schon oben besprochenen Burzel bha oder FA in Berbindung gebracht. Es ist dieser Zusammens hang möglich, aber nicht wahrscheinlich, da die mit dieser Burzel zusammenhängenden lateinischen Borte fari, fas, satum, fasti grade die Handlung, das Objekt, den Ort oder die Zeit des Sprechens angeben, während feriae und sesti eine Zeit bedeutet, wo nicht gesprochen wird. Mir scheint eher ein Zusammenhang mit legóv und heilig vorzuwalten (mit Umwandlung der Uspirata H in F), und somit wäre die Bedeutung von feriae und festi und der deutsichen Uebertragungen Feier und Fest das Heilighalten Gottes durch Handlungen.

Wie fich nun der Gottesdienst äußert, sei es als Opfer, als Beiligung bestimmter Festtage, oder Beiligthümer, als Gebet, als heilige Gebräuche (vgl. Gerh. §. 20—35)und wie er sich in Verbindung mit der Kunst und in welches Verhältniß zu derselben sest, das gehört zwar auch in die Mythologie im

:

weiteren Sinne, wird aber gewöhnlich in der Archaiologiem unter ben gottesbienstlichen Alterthumern abgehandelt, nelst halb ich hier auch nicht weiter barauf eingehe. (Bgl. A. H. Dermann Lehrb. der Griech. Antiquitäten II. Theil. Gottelbienstliche Alterthumer der Griechen p. I — X., p. 1 — 374).

## Bom Berständniß und ber Erflärung bes Mythos.

Bei ber Erflärung bes Dythos tommt es querft na turlich darauf an, in welcher Form er uns überliefert ift. Bier treten uns die beiden Dauptuntericiede Dichterifder und profaischer Rede entgegen. Bei ber erfteren Form if es dann junachft die Aufgabe des Mythologen, ben mpthi: ichen Stoff von den Gegenständen zu entfleiden, mit benen bas Epos, die Lyrif das Drama ibn jedes in feiner Art ausgeschmudt haben. 2gl. bierüber meine Abbandlung: Die Litteratur des Sagenfreises der Medea, Beitschr. f. d. Alter: thumsw. 1854 Do. 51 p. 405-431, wo ich ausführlicher über diefen Punft gesprochen. Bei profaifcher Ueberliefer rung find hauptfächlich die Buthaten eubemeriftischer Dir thenerklärung, moralifirender Philosophie und rhetorifder Details auszuscheiden, worüber ich im zweiten Theil jener Abhandlung '(3tichr. f. Alterth. 1854 Ro. 61 p. 481 - 501) ebenfalls weitläufiger gesprochen, und biefes an dem einzelnen Fall bes Medeischen Sagenfreises dargethan babe.

Liegt nun endlich ber Mythos fo, wie er im Boltsbewußtsein entstanden und entwickelt war, vor uns, so hat die Erklärung folgende Wege einzuschlagen. Man hat sich mähnlicher Beise wie geschichtliche Thatsachen vorgenesgene Erzählung bennoch, obwohl sie in geschichtlicher Zeitzrechnung entstanden ist, gänzlich außer dem Bereich der Geschichte liegt. Das im Bolfe lebende religiöse Gefühl konnte bei einer lebendigen Auffaßung und reich begabten Hinneigung zur Dichtung sich nicht allein in Gebeten und Gebräuchen genügen, es bedurfte vielmehr einer verkörpersten Anschauung, um der eigenen Realität seiner Persönlichskeit einen Anhalt zu geben. Vermittelst der Symbolik wurde nun das religiöse Gefühl als eine Thatsache verkorpert dargestellt, da aber dieser dargestellten Erzählung nur der gegenwärtige religiöse Gedanke, aber keine gegenwärtige wirkliche Thatsache entsprach, so mußte dieselbe nothwendig in die Vergangenheit gelegt werden.

Wenn also, um dies durch ein Beispiel aus der Grieschischen Mythologie zu erläutern, der Grieche das Werhälteniß bes leuchtenden Mondes zu dem Wesen der Erde mit einem religiösen Gefühl auffaßte und sich dasselbe in symstolischer Form als eine liebende Hinneigung der Mondegöttin Selene zum Schäfer Endymion dachte und erzählte, so entsprach dieser Erzählung bei jeder Wiederkehr des Monades zwar das religiöse Gefühl, aber die Thatsache, die nur symbolisch geschaffen worden, war reell nicht vorhanden, und wurde deshalb als eine Handlung der Vergangenheit angesehen.

So lange nun das religiofe Gefühl im Bolfe lebenbig war, fo lange glaubte man wirklich, der Inhalt der Myrthen gebore thatfächlich der Bergangenheit an, als bann

allmälig Religiosität und Sittlichfeit verschwand, warb aud ber Inhalt der Mythen getrübt und entstellt, bis erjulegt ein Gegenstand des Spottes und der Berachtung wurde, und endlich ebenfalls ganglich verschwand. auch bierüber meine oben erwähnte Abbandlung. losophen und Rirchenväter waren aber febr im Brrthum, wenn fie das symbolische Bild mit dem Rern der Mythen. auf dieselbe Stufe ftellten. Jenes ging im Laufe ber Jahrhunderte unter, obwohl das Christenthum felbft viel von der Symbolik des Beidenthums in fich aufnahm und au seinen 3meden umformte. Der Rern ber Mythen aber zeigt eine fo erhabene Tiefe des religiofen Gefühls, eine so innige Bereinigung der Religion mit den Kraften ber Natur und mit ber geistigen und geschichtlichen Entwicklung bes Bolks, bag die Minthologie und besonders die Griechische nicht allein für die Erkenntnig des Alterthums, son= bern auch überhaupt für die allgemeine höbere Bilbung eine der wichtigften Bigenschaften ift.

Diesen religiosen Kern in den Mythen zu erkennen, ift nun die hauptaufgabe bes Mythologen.

Um dieselbe nun vollständig zu erfüllen, bedarf er fol= gender hülfswißenschaften: 1) der Geographie, 2) der Geschichte oder Ethnographie, 3) der Culturgeschichte, 4) der Symbolik, 5) der Etymologie.

Ueber das Berhältniß der 4 ersten Wißenschaften hat Gerhard ausführlich in seiner Einleitung (vgl. §. 35—91) gehandelt und mit ihrer Hulfe auch sein mythologisches Lehrgebäude aufgestellt. Jeder Mythos, jede mythische Persfönlichkeit ist in ihrer Beziehung zu den geographischen und

aftronomischen, zu ben ethnographichen und fulturgeschicht-Michen Bedingungen bes Befens dargeftellt, ebenfo auch bas Berhältniß des Symbols jur Perfon, fei es, daß diefes als Eigenschaft auftritt wie Athena Glaufopis, ober als Attribut wie der Schlangenftab des Bermes ober als gebei: ligter Ort, Beit, Person und Sandlung. Beniger Rud-Rat hat Gerhard auf die Etymologie der Ramen my= thischer Perfonlichkeiten und Lokale genommen. Er bespricht bieselbe gang turg in ber Ginleitung & 36, mo er bie Etvmologie ber Namen gur Symbolit rechnet, welcher Unnahme ich nicht beitreten fann, und ferner noch &. 94, 9. 6. 96, 1, wo er die Etymologisch-Mythologischen Leistungen aufgablt, und als Bedürfniß und Aufgabe der neueren Korfonngen aufstellt, ben Umfang und die Tiefe ber Etymologischen Mythologie im Bereich dieser Bigenschaften zu erhöhen.

Die Aufforderung, diesem Bedürfniß abzu= helfen, hat mich veranlaßt, diese meine mytho= logischen Beiträge zu veröffentlichen. Zuvbrberst will ich aber den Beg und die Methode, die für eine solche mythologische Etymologie gelten muß, vorzeichnen.

Buerst, ehe man eine etymologische Bermuthung über einen mythologischen Namen anstellt, muß man einen Ueber= blick über die an ihn anknüpfenden Mythen und deren lo= kale, astronomische oder kulturgeschichtliche Ursprünge haben, um zu erkennen, ob die etymologische Hypothese auch dazu passt und nicht etwas in die Persönlichkeit hineinträgt, was seinem Begriffe nach nie darin gewesen ist.

Dann betrachte man bie Genealogie ber Perfon, foi

wohl in aufsteigender als absteigender Linie und oft auch in den Seitenlinien, ba oft der Name nicht von der Persbnlichfeit bergenommen ift, sondern seine Abstammung oder Bermandtschaft bezeichnet. Diese beiden Theile mußen dazu dienen, um der Hypothese der Namendeutung durch Bergleichung mit dem Begriff der Person einen innern halt zu geben.

Run erft betrachte man drittens den Ramen felbft theile fich denfelben nach grammatischen Geleten in Stamm, Ableitung und Endung.

Biertens vergleiche man die bialektischen Abweichun: gen des Namens mit der gewöhnlichen Form und erkenne das ran, welches die wesentlichen Bildungsformen des Wortes find.

Fünftens vergleiche man verwandte Borte im eis genen Sprachschat, um dadurch eine größere Ueberficht bes jedesmaligen Sprachstammes zu gewinnen.

Wenn nun die Bildung des Namens der homerischen oder noch einer jüngeren Zeit angehört, so wird mit hulfe obiger Operationen die Deutung des Namens nicht sehr schwierig sein. Gehört dieselbe aber in das Gebiet vorhomerischer Zeit, von deren Sprachproben uns außer Inschriften und Eigennamen fast nichts mehr übrig ist, so muß uns die vergleichende Sprachforschung zu hülse kommen. Es sind hierbei von wesentlicher Bedeutung: nach dem System der Lautverschiedung von Grimm auf erster Stufe das Sanskrit, das Griechische, und das Lateinische, auf der zweiten das Gothische, Norzdische und Niederdeutsche, und auf der dritten das hoch deutsche und in manchen Fällen auch das Romanische. Diese Sprachen sind auch bei meinen etymologische

mythologischen Betrachtungen gur Bergleichung beibeigegogen, und die Glawischen, Lettischen und Reltischen Sprach= familien unberuckfichtigt gelagen, ba fie im Gangen ber mythologischen Etymologie in Bezug auf bas Griechische Bolf ferner liegen; obwohl nicht zu leugnen ift, bag uns in einzelnen Fallen auch ihre Bortbildung eine Erflarung gu geben vermag. 3ch gebe bierbei von dem Grundfat aus. daß die Indogermanischen Bolter ursprünglich von Einem Stamme ausgingen, und daß ebenfo wie fie felbft fich ju verschiedenen aber immer gleichartigen Bolfestämmen ausbildeten, fo auch ihre Sprachen in jenen früheren Beiten vereinigt, allmälig fich unter verschiedenen Lebensbedingun= gen auch jede felbftftanbig und eigenthumlich, aber boch immer gleichartig entwickelten, fo bag biefelbe Burgel bier als Griechisches, bort als Lateinisches, bort als Germanisches, bort als Sansfrit-Bort erscheint, mit einem Borte, daß die Ausbrude ber verschiedenen Sprachen Spaltungen einer Burgel find, wenn fie fich auch im lauf ber Beiten fehr von einander entfernt baben.

In seltenen Fällen, wo eine Uebereinstimmung des Namens und der Mythen unleugbar ift, kann man auch die Semitischen Sprachen zur Betrachtung heranziehn. Es ist aber dann von keiner Sprach = und Mythenverwandteschaft, sondern von einer Uebertragung des Mythos und des Namens die Rebe.

Denn die Semitischen Sprachen stehen den Indo = germanischen sehr fern und wenn eine ursprüngliche Ber= wandtschaft der Bölker und Sprachen auch nicht zu leugnen ift, so reicht dieselbe boch so sehr in die Urzeiten hinein, daß

es noch einer weit größeren Sprachfenntniß als der jetigen bedarf, um über dieselbe ein Urtheil ju fällen und Schluße für praktische Unwendungen daraus ju giebn.

Sehr munschenswerth mare es aber, wenn über diesen Gegenstand recht gründliche und umfangreiche Forschungen angestellt würden, und zwar von einem Gelehrten, der mit gleicher Sicherheit sowohl das Indogermanische als auch best Semitische Gebiet überschauen kann. Es ist dies die Auf-gabe, die sich die Mythologie für die Zukunft zu stellen hat. Bis jest sind die Versuche dieser Art meist mißglückt, weil die Forscher gewöhnlich nur auf Einem Gebiete zu hause waren. Da mir der Ueberblick über das Semitziche fehlt, so habe ich mich von solchen hypothesen fern gehalten.

Ein solches Beispiel ist Melikertes, dessen Persönliche keit und Name eine Uebertragung des Phönicischen Melkarth ist. Bgl. Movers Phönicier I. p. 434. Undere Beispiele der Art sind Jao und Mithras und noch manche in späterer Zeit aus dem Orient nach Griechenland und Rom verpflanzte Gottheiten.

Ich will nun noch einige praktische Regeln aufstellen, bie für diese auf die Griechische Mythologie bezüglichen etymologischen Forschungen als Richtschnur bienen.

1) Je deutlicher die Ableitung eines Namens ist, desto jünger ist berselbe, je weniger kenntlich dieselbe ers scheint, desto höheres Alter hat der Name.

Daber find Zusammensengungen, Patronymika, Personisficationen von abstrakten Begriffen gewöhnlich junger als einfache kurzere Namen. Weil oft bie ursprüngliche Form

sehler hüten, in welchen Forchhammer versallen, nach dem zufälligen Gleichklang der Borte zu etymologistren. So haben peck und pew laufen und Soosen nicht den geringsten Jusammenhang, während Zeic und peck aufs inznigste verwandt sind. Nur dann konnen wir uns auf den Gleichklang verlaßen, wenn er mit den etymologischen Sprachgesegen im Einklang steht.

- 2) Die gebräuchliche Rominativform ift nur ju oft eine jüngere veränderte Bildung, während der Genitiv, andere Ableitungen ober dialektische Beränderungen die ältere Form bewahrt haben.
- 3) Beim Borkommen besselben Bortstammes in ben versichiedenen Sprachen hat bald bas Griechische, bald das Lateinische, bald bas Deutsche, bald das Cansekrit die älteste Bortsorm erhalten. Daher kann man auch, wie dies schon aus dem oben erläuterten Urssprung der Indogermanischen Sprachen hervorgeht, niemals sagen, ein Griechisches oder ein Lateinisches Wort sei aus dem Sanskrit oder umgekehrt abgeleitet oder übertragen, sondern vielmehr es sei damit verwandt. Eher kommen solche Uebertragungen aus gang fremden Sprachen vor, wie ich dies oben bei den Sermitischen Kormen gezeigt habe.
- 4) 3m Griechischen ift die ursprüngliche form oft verwischt :
  - a) burch Begfallen bes Digamma;
  - b) burch Bertretung bes Spiritus Afper, nicht als lein für das Digamma, sondern auch für bie Gutturalaspiraten und den Consonanten J;

- c) durch verschiedene Bocalumlautungen und Bus fammenziehungen, abnlich ber Franzdisschen Sprache, 3. B. die Umlautung des T aus u in ü, und die Bildung des u durch Zusammens setzung aus ov.
- 5) Buweilen ift aber auch im Griechischen bie Bortform vollftanbiger. Dabin gebort
  - a) bie Erhaltung der Dentalspirata O;
  - b) die Bildung von Doppelconsonanten ZET;
  - c) das Anlauten des A und O, deren Bebeutung zwar oft nicht gewiß festzustellen ist, zuweilen aber die ursprüngliche Stammform darstellt, wie in dem Appellativum dodvr-og der Beißer oder Bahn, von der Wurzel ad, edere, eßen abzuleiten, während das Sanskrit danta, das Lateinische dent-is, das Gothische tunth-us, das Althochdeutsche Band, das Neuhochdeusche Bahn und das Niederdeutsche Taen den Stammanlaut eingebüßt haben.
  - d) Oft findet fich im Griechischen, besonders bei Bildung von Eigennamen, eine Reduplication, wahrscheinlich angewendet um den Begriff bes Stammes zu verstärten, & B. Tervos, Novoge
- 6) Das Lateinische hat bald eine vollere Bildung als das Griechische, z. B. wo das g den Spiritus Asper vertritt, wie in ὑπές und super, bald eine schwächere, z. B. wo J einem Griechischen Z oder Δ entspricht, oder wo die gänzlich sehlende Dentalspirata ersett werden muß, z. B. χρές, heri, ρύςα, fores.

- 7) In späterer Beit nahm die lebeinische Mythologie im Gegenfat ju bem oben, s.n. 3, ausgesprochenen Grundfat unmittelbar Griechische Gotterwesen und Ramen in sich auf, z. B. Apollon, hercules, Mesculapius, Caftor und Pollux, Pluto, Proferpina. Auf Diefe Namen läßt fich naturlich der oben ausgesprochene Grund= fat nicht anwenden.
- 8) Die Germanischen Sprachen ftebn ihrer Entwicklung nach auf einer jungeren Sprachstufe und liegen ben beiben alten Sprachen baber im Gangen ferner, in einzelnen gallen aber ift amischen dem Griechischen und Germanischen ein größerer Busammenhang als zwischen dem Lateinischen und Griechischen.
- 9) Das Neuhochdeutsche bat die Gigenthumlichkeit, daß es in einigen Fallen von der dritten Stufe des Alt= hochdeutschen ju der zweiten Stufe des Gothischen binaufsteigt, und daber auch dem Griechischen und Lateinischen oft näher fteht als das Althochdeutsche, 3. B. Mithd. Reubb. Goth. Lat. brukon. pruchon, brauchen. frui ; Rind. chunni, kuni. γένος, Die Romanischen Sprachen ftehn oft in einem abnli: den Berhältniß jum Lateinischen.
- 10) Das Sansfrit hat feineswegs immer die alteften Bortbildungen in fich und muß man nur besbalb feine Burgeln fo baufig anführen, weil in biefer Sprache allein biefe wirklich wißenschaftliche Unord. nung des Sprachichanes nach ben Burgeln nicht al.

lein burchgeführtefondern auch wirklich allgemein anerkannt ift, welches lettere man von Benfeps Griechischem Burgelwörterbuch nicht fagen kann.

# Bon den Hülfsmitteln für die mythologische Etymologie.

#### A. Befondere.

- 1) Schwents Etymologische Mythologische Unbeutungen, schon oben besprochen.
- 2) Movers Phonicier, 1. Theil, über die Religion ber Phonicier. Bonn 1841.

Dies ift für bas Berhältniß der Griechischen Mythologie jum Orient bas bedeutenofte neuere Wert.

- 3) Fordhammer: Bellenica.
- 4) Norf: Andeutungen zum Spstem der Mythologie, Leipzig 1850. und Etymol. Symbol. Mytholog. Realwörterbuch. Stuttgart 1845.

Beide find, wie ichon oben bemerkt, mit großer Borfict ju gebrauchen.

5) Panofta: Bom Einfluß der Gottheiten auf die Ortsnamen. Abhandl. d. Berl. Akademie 1840 p. 333 — 382 und 1841 p. 81 — 107.

Für diesen Zweig der Etymologie das bedeutendste neuere Werk, obwohl nicht zu leugnen ist, daß grade diese An der Eigennamen wegen ihres hohen Alters die meisten Schwierigkeiten bietet, und also auch die Lösung mander Frage ungewiß bleibt.

#### B. Allgemeine:

- I. Bur vergleichenden Mythologie bieten treff-
  - 1) Stuhrs Religionsspffeme bes Drients.
  - 2) Bilb. Müllers Geschichte und Syftem der altbeutschen Religion.
  - 3) Claufen Aeneas und die Penaten, das für die Lateinische Mythologie evochemachend murbe.
  - 4) Schuchs Römische Alterthumer, Karlsruhe 1852, wo er im 3ten Buche §. 218 §. 403, p. 291 533 eine sehr gründliche und übersichtliche Beshandlung ber Römischen Mythologie giebt.
- Il. Für vergleichenbe Sprachforschung find besonders michtig:
  - 1) Bopp & Sansfritgloffar. Berlin 1847.

Bei jeder bedeutenden Sanskritwurzel ist eine Ueberficht der verwandten Bortstämme in den Griechischen, Lateinischen, Germanischen, Lettischen, Slavischen und Reltischen Sprachen gegeben. Man kann sagen, daß man in diesem Buch, soweit sich dasselbe erstreckt, die meiste Uebersicht und die gründlichsten und sichersten Resultate gewonnen hat. Auch in seiner vergleichenden und seiner Sanskritz
Grammatik sinden wir manche Ausklärung über verschiedene
unsern Zweck betreffende Fragen.

2) Benfens Griechisches Burgellerikon, deffen 1. Theil Berlin 1839, der 2te 1842 erschien.

Dieses Buch, ursprünglich im Zusammenhang mit einer Griechischen Grammatik gedacht, die aber nicht erschienen ift, muß die Bewunderung aller Sprachkenner erregen, wenn

man bebenkt, wie gewandt es den ganzen ungsheuren Grieschischen Sprachschap beherrscht und wie treffend es denselsben mit den übrigen verwandten Sprachen vergleicht. Der dem zweiten Theile zugefügte Index, durch den das Buch erst für den praktischen Gebrauch eingerichtet wurde, enthält außer der Griechischen Sprache eine Uebersicht 2) über das Sanskrit, 3) Zend mit dem verwandten Persisch, Kurdisch, Ossetisch und Armenisch, 4) über das Lateinische, 5) über die Germanischen, 6) die Slavischen und Lettischen, 7) über die Keltischen Sprachen. Endlich wird noch das Hebräische und Koptische berührt.

Deffen ungeachtet ift das Buch mit großer Borficht ju gebrauchen, da Benfen von einem Princip der Burgelbildung ausgeht, die in ihrer Consequenz zu benselben Irrungen führt, in die Rorchbammer bei feinen Etymologien und darauf gebauten Mythenbeutungen verfallen ift. Er construirt eine Burgel, die oft nur als Abstraction exifirt, und führt nun auf diese eine Menge Griechischer Borte jurud, die aber bei ber Biegfamfeit und Gefchmei: digkeit Griechischer Wortbildung ebenso gut auf eine andere abstracte Burgel bezogen werben fonnen. Benn g. B. &κείν und διδάσκω auf eine Wurzel AK, βλάστος, δορύδιο, αλώπηξ auf eine Burgel OP zurückgeführt werden, so ift nicht einzusehn, warum diese nicht ebensogut AA ober AAK, BA oder APA beißen fonnen. Ich habe bier einige Beispiele ohne Bahl herausgegriffen, folche finden fich aber hunderte in dem Buche. Es gilt dies aber bauptfächlich von dem erften Theil, welcher die vokalisch, bigammatisch und fpirantisch anlautenben Burgeln enthalt. Bei ber Betänderlichkeit dieser Laute war auch der abstrakten Burgels bildung größere Freiheit gegeben. Im zweiten Theil, der die consonantisch anlautenden Burzeln enthält, war ihm durch die sestere Gestalt dieser Laute eine engere Grenze und ein sicheres Feld für seine Forschungen gegeben, so daß auch die Resultate des zweiten Theils, der auch von pag. 329—366 Nachträge zum ersten Theil enthält, weit gründs licher und zuverläßiger sind.

Alls Grundsatz für Conftructionen von Burzeln muß man nach meiner Meinung den hinstellen, daß eine solche nur dann denkbar ist, wenn sie sich in wirklich reellen Forzmen erkennen läßt, und somit ein bestimmter Begriff mit derselben verbunden werden kann. In dieser hinsicht ift Bopps Glossar mustergültig.

Wenn aber die Burzel in einer so abgeschwächten Form, wie in Benfeys erstem Theil, erscheint, daß selbst der ges übteste Griechische Sprachkenner nicht weiß, welchen Begriff er mit derselben verbinden soll, so steht dieselbe auf der nämlichen tiefsten Entwicklungsstufe, wie Interjectionen und thierische Naturlaute, auf die alle und jede Meitunger oder eigentlich gang und gar Richts bezogen werder inm

Die Sprache wurde erst dann Sorache, ale ber Gerache fich seine Formen schuf und Begriffe mu Morner verlanden, und nur solche Bildungenstaur man wherschaftlichen Sorache untersuchungen unterziehe. Inserpetation une febertiche Naturlante wie El., Al. z. gehorer expential mit Geine der Naturwissenschafte.

Richts bestoweniger is Benfres Bud, wirners und gereite Theil, ein auferendenfich merbennungener aus Inn.

bas auch den Borzug bat, daß es für die Griechische Sprache einzig in seiner Art ist. Bunschenswerth ware es, daß Benfen eine zweite Ausgabe seines Werks veranstaltete, die Mängel verbefferte, die neueren Forschungen benutte, und dem ganzen Buche eine mehr genießbare und praktische Form gebe, daß man auch ohne Hülfe des Index dasselbe benutzen könnte.

3) Potts Etymologische Forschungen auf dem Gebiet der Indogermanischen Sprachen. Lemgo. Ister Theil 1833, 2ter Theil 1836.

Bir feben in diesem außerordentlich umfaßenden Werte von 1200 enggebruckten Seiten die Mängel des Ben fen schen Buches gludlich vermieden, und können dasselbe daber bes sonders, da es sich über eben so viele, wenn nicht noch mehr Sprachen mit der größten Ausführlichkeit verbreitet, als das bedeutendste hülfsmittel für unsern 3weck betrachten.

Pott versucht in seinem Werke eine vergleichende Grammatik der Etymologie zu geben, da er aber alle grammatischen Erscheinungen mit so reichen Formen belegt, so gibt er auch einen vergleichenden Sprachschau, so daß vermittelst des Index sein Buch auch die Stelle eines Lexikons vertritt. Im ersten Theil gibt er als Einleitung p. XI—XXXIV eine Geschichte der Sprachen und ihrer grammatischen Litteratur, und nachdem er als Anhang up. XXXV—LXXXII. 10 Persische Eigennamen mit Vergleichung anderer orientalisscher Sprachen betrachtet, behandelt er von p.1—145 den etymologischen Lautwechsel, d. h. er zeigt, wie sich in den verwandten Sprachen die verwandten Laute verschiedenartig gestalten, bespricht sodann p. 145—180 die Vergleichung

ber Burgeln, benen fich p. 180—284 ein Bergeichnis von 575 Burgeln anschließt. In diesem werben ihre Bedeutung und die verschiebenen Formen angegeben, unter welchen fie sich in ben verwandten Sprachen entwidelt haben.

Diefes Berzeichniß ift für unseren 3wed bas wichtigfte und ichließt sich erganzent an Bopps Gloffar an.

Im zweiten Theil behandelt er von p. 1—351 ben grammatischen Kautwechsel, das heißt die Beränderung, denen die Burzel durch die grammatischen Bildungen unz terliegt. Daran schließt sich p. 351—720 die Bortlehre, welche sich auf die 3 grammatischen Grundsormationen, tie Jusammensetzung, die Ableitung und die Flexion bezieht. Alle diese Abschnitte sind mit so reichen Bortbelegen und etymologischen Deutungen durchwebt, daß wir auch hier eine reiche Quelle für unsere Forschungen vor uns haben.

Diese einleuchtenden großen Borzüge des Pottschen Werfes werden aber leider theils durch einen bald über: mäßig ausgedehnten, bald unendlich abgekürzten Perioden: bau, theils und hauptsächlich durch den nur zu fühlbaren Mangel der Uebersichtlichkeit beeinträchtigt. Richt allein ist Druck und Papier des so umfaßenden Buches mangelhaft, auch fehlt jedes Register, das uns durch das ungeheure Material hindurch leiten könnte. Im ersten Theil sind zwar die allergrößten Schnitte in der Mitte des Buchs, wo man sie freilich nicht sucht, angezeigt, im zweiten Theil fehlt aber ein Register ganz und es scheint sast, als ob Pott den Leser ebenfalls die große Mühe sühlen laßen wollte, die ihm sein Werk gekostet. Denn es will etwas sagen, sich durch 720 enggedruckte Seiten voll des susse

behntesten und oft schwer begreiflichen Materjels durchzusarbeiten. Zwar ist dem zweiten Theil von Dr. Bindseil ein Index 1) der Griechischen und Lateinischen Eigennamen, 2) der Griechischen, 3) der Lateinischen Wörter hinzugefügt, denen sich 4) ein grammatischer äußerst gründlicher, ausstührlicher und zweckmäßig angeordneter Index auschließt, und so auf diese Urt das Buch für den praktischen Gesbrauch zugänglich gemacht, aber es genügt das doch nicht, besonders da die Indices nur die beiden alten Sprachen umfaßen, und das ganze reiche Material der übrigen Indogermanischen und Semitischen Sprachen unübersehbar bleibt. Auch hier wäre eine neue bester ausgestattete und übersichtzlicher gemachte Ausgabe wünschenswerth.

Allein dem Berfager icheint dies tein Bedurfniß gewefen zu fein, denn feine neue ebenfalls vorzügliche Arbeit

4) Potts Personen= und Ortsnamen, Leipz. 1853. ist zwar nach Papier und Druck vortrefslich, allein das ungeheure auf 721 Seiten ausgebreitete Material ist auch hier zu wenig übersichtlich angeordnet. Zwar ist ein Register da, das es wenigstens ermöglicht, sich durchzuarbeiten, aber der hier so sehr nothwendige Index mangelt, um das bei einer prägnanten Kürze sehr compendiarisch gehaltene und dadurch zur Lektüre ungenießbare Werk zum Nach-schlagen brauchbar zu machen.

Für unseren 3med ift die geistvolle Methode ber Perfonen- und Ortonamendeutung febr lehrreich. Auch gebon bierber

5) Pape Borterbuch ber Griechischen Eigennamen.

Braunschweig, 2. Ausgabe, das nicht allein wegen seines burch zahlreiche Belege erläuterten Materials, sondern auch noch besonders wegen seiner Uebersicht über die Bildung der Namen, die mit großer Sprachkenntniß durchgeführt wird, für unseren 3weck wichtig ist.

6) Auch Sofers Etymologische Beitrage und seine Beitschrift für die Biffenschaft der Sprache geben uns manschen willkommenen Bink, obwohl in ihnen mehr grammatische Swede im Auge behalten find.

Für das Gebiet der Germanischen Sprachen find naz türlich die Berte von Grimm, Lachmann, v. d. hagen, Backernagel, Graffs Althochdeutscher Sprachschat und andere von großer Bedeutung. Ich will hier, ohne diese Meisterwerte näher zu berühren, was überflüßig ware, nur noch auf 2 weniger genannte, aber dabei sehr brauchbare und praktische Berte aufmerksam machen. Dieses ift

- 7) Abelungs Grammatisch = Kritisches Wörterbuch ber Sochbeutschen Sprache, Leipzig 1793—1801. Obwohl es einer Zeit angehört, in welcher die vergleichende Sprach=forschung kaum erst begonnen, so gibt es doch mit großer Umssicht, Sicherheit und Gründlichkeit einen Ueberblick nicht allein über sämmtliche Germanische Sprachen, sondern auch manchen treffenden Wink zur Vergleichung mit Griechischen, Lateinischen und Slavischen Worten.
- 8) ift bas Worterbuch ju Frommans Altbeutschem Lesebuch, Beidelberg und Leipzig 1845 p. 1—93 zwar von geringem Umfange, aber sehr gründlich und bei aller Kurde sehr umfagend.

# Wißenschaftliche Stellung der Mythologie.

Die Mythologie des Alterthums gehört ihrer praktischen äußerlichen Bedeutung nach zur Philologie oder Culturgesschichte, ihrem inneren Besen und einer wißenschaftlichen spstematischen Eintheilung nach zur Religionsphilosophie oder vergleichenden Theologie. Sie entspricht im Berhältniß zur Theologie der Dogmatik und Dogmengeschichte, je nachdem man sie als ein System oder als Geschichte ihrer Entwicklung behandelt. Wie uns nun die Dogmatik eine Lehre von Gott und seinem Verhältniß zu den Menschen nach christlicher Auffaßung giebt, so belehrt uns auch die Mythologie über Gott und sein Werhältniß zu den Menschen nach der Auffaßung des Alterthums. Wir handeln daher zuerst vom Gottesbegriff der Mythologie.

## Begriff der Gottheit.

Benn zwar die Religionen der Indogermanischen Wilfer einen Polytheismus, das heißt einen Berein mehrerer Götter ausgebildet hatten, so finden wir doch bei ihnen Allen den Begriff der Gottheit im Allgemeinen dergestalt entwickelt, daß er die Mehrheit ihrer Götter unter einem höheren Gattungsbegriff vereinigt.

Das Griechische Beog sowie bas Lateinische deus entspricht in dieser Beise etwa bem Deutschen Gottheit. Bir finden im Griechischen eben diesen Begriff ber Gott:

beit durch Seog und Sainwr, im Lateinischen durch deus, divus und numen, auch wohl genius, im Deutschen burch Gott Daneben treten umschreibende Benennungen ausgebrückt. auf, die von Gigenschaften bergenommen find. Golche find unter Undern von der Dertlichkeit, in der man fich die Gottheit denkt, im Griechischen 'Ολύμπιοι, Ούρανίδαι, υπασοι, im Lateinischen coelestes, coeliculae, superi, im Deutschen Berr des himmels, himmlifder Bater, der über une, ber bort oben, ferner die burchgebenden Bezeich= nungen von Eigenschaften wie abavaroi, aeternus, bet Ewige, procreator, genitor, Schöpfer, auch als Abstraftion πρόνοια, έπιμέλεια, φροντίς, providentia, Borfebung; ferner von Gottes väterlicher Berrschaft 3. B. Zeus narig, pater omnipotens, ber Berr, Gott - Bater, im Alt: beutschen auch frauja, truhtin, metod, regin. hierher wurde auch die bei homer vorkommende Bezeichnung & πόποι geboren, wenn basfelbe nicht, wie Benfen annimmt, eine Interjection ift. Sollte none jedoch beim Stamme ber Dryoper eine Bezeichnung für Deoi gemefen fein, wie spätere Schriftsteller, die das Bort decliniren, annehmen (vgl. Meinete Cuphor. 99. p. 157), fo murde es mit der findlichen Bezeichnung des Begriffes Bater, πάππας. papa jufammenhangen und eine bialeftische Abweichung fein.

Bon den oben erwähnten eigentlichen Bezeichnungen des Gottesbegriffs gehören nun das Griechische Seóg und δαίμων, sowie das Lateinische deus und divus zu Einem und zwar zu demjenigen Wortstamme, der auch in ένδιος, δεάτο, δοάσσατο, δήλος, sowie in dies, sud divo, diu, erscheint. Ihnen entspricht im Sanskrit deva, divju, Gott,

dju, divasa ber Tag, djo, diva ber him mel, und bie Burgeln div, dip und djut, glangen. In allen biefen Borten eines und beffelben Stammes liegt berfelbe Begriff des Glangens und Leuchtens, ber fich balb als Tageshelle, balb als bas leuchtenbe himmelsge: wolbe, bald als die himmlische Gestalt der Gott: heit ausgebildet bat. Bie nun die verschiedenen Formen ber verschiedenen Sprachen etymologisch auf biefe eine Burgel DIV jurudzuführen find, barüber will ich nichts weiter fagen, da schon Bopp Sanscr. gloss., vergl. Gramm. p. 143, Benfen II p. 206-210, Pott Etym. Forfch. I p. 98-103 nicht nur ausführlich, sondern auch grundlich und erschöpfend genug darüber gehandelt haben. Ursprünglich bedeuten auch alle 4 Ausbrucke basfelbe, allmälig haben jedoch divus und δαίμων modificirte Begriffe erhalten. Divus murde gewöhnlich als Pradicat für die Apotheofe gebraucht und δαίμων, obwohl sowohl homer als spätere Schrift: fteller es mit Deog in gleicher Bedeutung aufführen, gewann doch allmälig den Begriff des göttlichen Befens, wie fich dasselbe in einem genaueren Berhältniß jum einzelnen Menichen außert und gestaltet. Diefer Bedeutung entspricht im Lateinischen genius, im Deutschen Geift, in ber Busam= menftellung Soutgeift, guter Geift, beiliger Geift. Das Dafein eines folchen Befens außert fich im Griechi= fchen in daiuovior, wie folches besonders beim Sofrates (Plat. Theaetet. 151. Eutyphr. 3. Xenoph. Mem. I, 1, 2; 4, 2.) hervorgehoben wird, im Lateinischen in divinitas, divinatio, numen, im Deutschen als Gewißen, Gottes Stimme. Genius ift beffelben Stammes wie genitor,

ber im Griechischen als yévog, im Lateinischen als genus, im Deutschen als Kind, im Sanskrit als gan erzeugen, erscheint. Seine Bedeutung ist die schöpferische zeus gende Kraft der Gottheit, die sich fortdauernd als genius, δαίμων und Schutzeift an jedem Menschen offenbart, während numen mit nuo und νεύω zusammenhänzgend den göttlichen Wink und Willen bedeutet, aus welcher Bedeutung numen sich allmälig zu dem Begriff der Gottz heit als Person erhoben hat, während umgekehrt oft die Persönlichkeit Gottes durch umschreibende Abstraktionen wie πρόνοια, providentia, Vorsehung, verallgemeinert und verwischt wird.

Es bleibt nun endlich noch das Deutsche Gott für unsere Betrachtung übrig. Die verschiedenen Formen dafür sind Goth. Guth, Altnord. godh, Niederd. god, Althochd. kot, Neuhochd. Gott. Grimm Deutsche Myth. I. p. 12 ff. bringt es in Zusammenhang mit dem Persischen khôda, das im Zend quadata, im Sanskrit svadata lautet, und läugnet eine Berwandschaft mit Gut, weil eine Abweichung der Bokale vorhanden sei. Man vergleiche nun beide Formen

Goth. Mitnord. Rieberd. Althochd. Mittelhochd. Reuhochd. guth Gott godh god kot Got gôdhr goth gôd kuot Guot gut und es wird fich ergeben, daß die gange Berschiedenheit im Bechfel zwischen u uud o, zwei febr nabe ftebenden Bofalen, besteht und scheint mir baber, wenn wir die beiden altesten Formen betrachten, ein Busammenhang zwischen Goth und Guth näher als zwischen Guth und quadata zu liegen, befonders ba eine Bezeichnung Gottes als des Guten, ed=

len, als des sittlich erhabenen, für das grade in Sittlichfeit fo bochgestellte Bolt der alten Germanen außeror: bentlich geeignet ift. Budem finden fic bei Griechen und Römern ähnliche Bezeichnungen in 'Ayasobaiuw und Bona dea (vgl. Gerb. Ueber Agathobamon und Bona Dea, Abb. Berl. Afab. 1847), bie, wenngleich bas Befen biefer göttlichen Geftalten nicht fo allgemein als bas bes beut: iden Gottesbegriffs ift, bennoch sowohl in Binfict ibres Begriffes als ihrer Etymologie eine Stupe für meine Be: hauptung find. Denn einerseits wird das Lateinische bonus, beffen altere Form duonus ift, mit ber Burgel bes lateinischen deus in Berbindung gebracht (vgl. Benfey II. 207. Pott Etym. Forsch. I. 101). Andererseits ift das Griechische avasos auch mit bem Deutschen gut verwandt (Benfen II. 64), obwohl das Deutsche Bort den vokalischen Anlaut a verloren hat und sich zu avasog etwa so ver: balt, wie gaudere ju bem verwandten avavog (Benfe) II. 114.). 3ch follte meinen, daß das etymologische Ber: baltnif zwischen deus und bonus, fo wie eine Busammen stellung wie 'Ayapoδαίμων auch für ähnliche Berhältnife wie zwischen Gott und gut ftugende Unaloga waren.

Grimm leugnet nun auch ferner einen Zusammenhang mit dem Bolksnamen der Gothen, dessen ältere Formen Goth. gutans, gautos, Alth. kuzun, koza, Altn. gotar, gestas sind und der im Griechischen und Lateinischen als Téras Gothi, Gothini, Gothones, Gothyni, Guttones, Getae, erscheint. Allein auch hier möchte ich eine Berwandtschaft an nehmen und zwar stütze ich diese Behauptung auf folgenden Grund. Jornandes nennt c. 13 den ersten der alten Ghr

termefen der Gothen Gapt oder Gaut. Run ift es befannt, daß, wenn der Name des Gottes mit dem Bolts= namen übereinstimmt, jener ber fogenannte Stammgott oder vielmehr eine Personification des Bolfes ift. Name Gapt, wenn er nicht eine falfche Lefeart, fondern eine Abn eichung von Gaut ift, lagt fich in foweit erklaren, als er mit dem Gothischen Namen ber Gepiden verwandt und vielleicht von diefen der Stammgott mit dem ihrem Bolfsnamen verwandten Borte Gapt fatt Gaut des allgemeinen Stammaottes bezeichnet sein mochte. Benn nun der Saupt= gott bes altesten uns befannten Deutschen Bolksftammes Gaut heißt, fo läßt fich zwar nicht mathematisch, aber boch fo gut wie gewiß beweisen, daß unsere Bezeichnung Gott mit jenem Stammhelden dieselbe ift, benn eine folche laute liche und fachliche Uebereinstimmung ift einleuchtend genug. Da aber ber Rame biefes Stammgottes mit bem Bolfenamen identisch ift, fo fteht biefer lettere auch mit der Bezeichnung Gott in der innigften Berwandtichaft. Go mare alfo nicht allein der Begriff des Guten, sondern auch der Gottes und der des Bolfsftammes der Gothen durch denfelben Bortfamm ausgedrückt. Bir konnen diese zweite Berwandt= schaft auch durch analoge Fälle beweisen. Im Griechischen ift die Form des auch in Agathodaimon vorkommenden Wortes ayapog feine gang unwandelbare, denn Befpchius führt uns eine altere Form axabog an, ben Gefeten ber Grimmichen Lautverschiebung gemäß mußte aber im Berhaltniß zu goth und kuot die Griechische Form axaros lauten, die fich aber bei dem fo fehr mandelbaren Charafter der Griechischen Sprache fo gestaltet hat, daß die Uspiration vom ersten auf

ben zweiten Sonsonanten übergegangen ist, wie wir den um: gekehrten Fall in exw haben. Bei der Bildung des Wortes Koch, gistra, köstar, gestern, hat sich die Sprache so gebolsen, daß durch eine Metathesis die Möglichkeit zweier Aspiraten hervorgebracht wurde. Mit der Korm axasis ist aber der Name des Bolksstammes der Axais unzweiselhast in Verbindung zu bringen, der ebenso wie der Name der Gothen den Begriff des Edlen und Erhabenen in sich schließt. Die zu ihnen gehörenden Stammgottheiten sind Axidders und Axadderund deren Namen der eine eine Ableitung, der andere eine Zusammensetzung desselben Wortstammes ist, den wir in axasis und Axais sinden. So entsprechen sich Gut, Gott, Gothen.

άγαβός, 'Αχιλλεύς, 'Αχαιοί.

Bielleicht ift Axideus eine Assimilation aus 'Axirdeus, und 'Ayaueuwov aus 'Ayauueuwov entstanden. Eine andere Analogie sindet sich auch noch im Gothischen, wo die leberzeinstimmung von thiuda Volk, das sich in den Hochdeutsichen Sprachen als Deutsch umgestaltet hat, und von thiuths, gut, sehr merkwürdig ist und wo diese Worte sich ebenso wie Gut und Gothen verhalten. Die Ableitung thiudans Herrscher, stände dazu dann in ähnlichem Verbältnis, wie Gott zu Gothen, indem bei ihr der weltzliche Herrscher statt des göttlichen auftritt.

Ich wende mich nun noch zu dem rathselhaften Namen ber Deutschen Götter, zu den Alfen, die in den Rordischen Sprachen Sing. as, Plur. aesir, im Gothischen Sing. ans, Plur. anses genannt werden. Die weibliche Bildung die ses Wortes ift Alpnien. Für die Deutung biefes so fehr

wichtigen Wortes haben die Mythologen bis jest noch keine genügende Erklärung gegeben. Bgl. Grimm D. Myth. 22. W. Müller Myth. p. 73, 177—179. Simrock Deutsche Mythologie p. 198. Die dort versuchten Erklärungen des Namens beruhen auf Bermuthungen, denen eine nähere Besgründung fehlt. Nach meiner Meinung kann hier nur die vergleichende mythologische Etymologie uns ein Licht über diesen Namen geben. Schon Müller gibt uns den Wink, daß die Götter der Etruskischen Religion Sing. aesar, Plur. aesares genannt wurden (vgl. Sueton. Octav. c. 97. Dio Cassius LVI. 29. Hesychius s. v. alool Seol vxd rav Tvogonvav. Otfr. Müller Kl. Schriften I. p. 179, W. Müller Deutsche Myth. p. 177.)

Betrachten wir nun bas Berhältniß ber Etrusfischen Aesares jum Bolfenamen der Tyrrhener oder Tyrsener, die auch zu einem Stammgott Tyrsenos personificirt werden, der aus Endien nach Italien mandert (Her. I. 94. Dion. Halic. 1.27.) und feben ferner, wie den Germanischen Asen außer ben Vanen und Alfen auch die Thursen, das beißt Rie= fen, gegenüberfteben, fo wird jedem, der die Gefege vergleichender Mythologischer Etymologie fennt, bier ein febr merkwürdiger Busammenhang ju Tage liegen. Benden wir aber unsere Blice noch weiter, so finden wir unter ben Indoasiatischen Bölkern noch auffallendere Analogien. Dort fteht dem Perfischen Gran das mongolische Turan gegen-- über, mabrend ein abnliches Berhaltniß amifchen Urmenien und Turkmanien, zwischen Arischen und Tartarischen Bölferschaften besteht. Eine ähnliche Bildung ift Taugopeévior in Sicilien. Bir tonnen aber noch eine Menge ahnlicher Analogien hinzufügen. Dahin gehört zuerst der Name der Etruskischen Liebesgöttin Turan, der vielleicht zu Aesares im ähnlichen Berhältniß wie Thurs zu As steht, auch mit Tusci eine ähnliche Berwandschaft wie Gott zu Gothen haben mag, obwohl wir bei unserer geringen Kenntniß Etruskischer Mythologie darüber keine bestimmte Meinung ausstellen können. Ferner ist zu erwähnen der Italische Name fur Togonpoi, Tusci, Etrusci, Hetrusci, dem Ausones und Aurunci gegenübersteht.

Denken wir ferner an 'Aoía, das in älterer Zeit nicht ben ganzen uns bekannten Erdtheil, sondern das sogenante Kleinasien bezeichnete, und vergegenwärtigen uns, daß das: selbe nach Pott Et. F. II. 190 ursprünglich 'AFoía, Adoía, hieß und mit 'AFoía, Adoía, 'Hois oder 'Asois Aurora, Morgenröthe zusammenhängt, also Morgenland bedeutet, so liegt es nahe, in dem Taurosgebirge und in dem Taurisschen Lande einen ähnlichen Gegensatzu'Aoía zu vermuthen.

Wenden wir uns von Afien nach Europa. Dieser Name kommt außer der Tochter des Agenor, der Demeter (Paus. IX. 39. 4) auch einer Okeanide (Hes. Theog. 357), und der Mutter des Euphemos, jenes Stammhelden von Kyrene in Afrika zu. Ferner heißt hera Europia, Hesych. s. v., auch lag außer andern Städten gleichen Namens in Macedonien eine Stadt Europos mit einem Stammhelden gleichen Namens. Wir sehen aus Europas Verhältniß zum Zeus einersfeits als Gemahl der hera, andererseits unter dem Symbol des Rindes als Erdsymbol, ferner daraus, daß hera und Demeter diesen Beinamen sühren, daß seine Bedeutung eine Chthonische ist. Davon wurde vielleicht die Bezeichnung

des Erdtheils abgeleitet. 3ch weise bei Europa Potts Meinung, Et. Forfch. II. 190, jurud, daß biefes Bort femis tischen Ursprungs fet, bingegen finde ich eine Menge abnli= cher Gegenfage, wie bei ben übrigen oben besprochenen Borten. Buerft wird 'Evo - wan vom Stier ravoog entführt, mabrend ihr Bruder Radmos von einer Rub borthin geführt wurde, wo er Theben erbauen follte, fodann wird fie von Phoinifien, wo Tyros hauptstadt war, nach Kreta entführt, wo ber Stier ein Symbol der Gottesverehrung mar, wie fich biefes in der Sage von Minotauros und vom Talos, der auch Tauros genannt wurde (Apollod. I. 1X. 26), deutlich zeigt. Gine phonicische Gottheit abnlichen Charafters beift Thuro. Auch der Name Topw als Gemablin des Kretheus und Beliebte des Poseidon, der den merkwürdigen Namen Taupsog führte (Hes. scut. Her. 104) (cheint in Beziehung zu Ecounn ju ftehn. Um wichtigsten ift aber bas Berhaltniß von Edoωπη zu Ταυρωπός, der Taurischen Artemis, die auch Taupu. Ταυριώνη, Ταυροπόλος genannt wurde.

Werfen wir nun noch einen Rudblick auf unfere Betrachtungen, fo finden wir folgende Berhaltniße:

As-en - Thurs-en.

Aes-ares (Aio-oi) - Tyrs-ener (Tur-an).

Aus-oner (Aur-unci) - Thusc-er, E-trusc-er, He-trusc-er.

Ir-an — Tur-an.

Ar-menien — Turk-manien (Taur-omenion).

Ar - ier — Tar-tar-en (red.urspr. Ta-tar-en).

As-ien — Taur-ien, Tau-ros.

Eur-ope — Taur.opos, Tyros, Tyro.

Man fühlt bei Bergleichung diefer Borte, baß die

mit T anlautenden Namen alle den Begriff des außerhalb liegenden, und niedriger stehenden Boltes in sich schließen im Gegensatz zu den vokalisch anlautenden Worten, die den Beariff des boberftebenden Selbstgefühls aussprechen.

3d will zuerft einige von Undern gemachte Berfuche der Erklärung für einzelne dieser Borte auführen. Mitarbeiter der Biener Jahrbucher Salling (Bien, Jahrb. LXIII p. 182. Luden Deutsche Geschichte I p. 713) bat mit dem Bolkenamen ber Arier, den bei Tacitus Germ. c. 43 ausführlich ermahnten Deutschen Bolksstamm der Urier in Berbindung gebracht, Jacob Grimm Gr. I p. 641 und 777 aber fich dagegen ausgesprochen. Pott Et. Forich. U. p. 518 zeigt, daß, da eine Bermandschaft zwischen ben von Tacitus erwähnten Arii und ber in den anderen Deutschen Bolfernamen Ripuarii, Angrivarii, Chasvarii ac. porfom: menden Busammenfegnng nicht abzuleugnen fei, bies Arii ein ursprüngliches V eingebußt babe. Es murbe bemnach mit dem lateinischen vir und Gothischen vair vermandt fein und etwa dem Bolkenamen Allemannen gur Seite feben. Da aber in feiner der oben betrachteten Worte ein V ab. gefallen zu fein scheine, fo weist auch er diese sonft bem Begriff nach febr paffende Etymologie, fich Asen, Arier Ausoner, Aesares ale einen Berein von Mannern und Bran und Armenien als ihr land ju benten, jurud. Er felbft bringt ben Urifchen Boltsftamm in Bufammen: hangmit dem Sansfritwort arja, welches ehrmurbig, ebel bedeutet. Much diese Etymologie ift ihrem Begriffe nach febr paffend. Man benft fich jene Götter und Bolfernamen als einen Berein von Edlen, und hat dafür noch die Unalogie im

Sothischen, wo thiuda Bolf und thiuths edel, gut bedeutet, sowie meine Zusammenstellung p. 66 von Gut, Gott, Gozthen ic. Alleines frägt sich, welchen Ursprung das Bort ärja hat. Pott hat Et. Forsch. I. p. LXX—LXXII. und II. p. 519 nur unbefriedigende Bermuthungen darüber aufgestellt. Das bei widerlegt er Lassens Meinnng, als sei ärja von rigehen herzuleiten, und weist seine I. p. LXXI aufgestellte Hypothese, als habe Arii vielleicht früher mit einem Hangelautet und sei mit Herat, Hori, 2c. verwandt, II p. 519 wieder zurück.

Bopp S. Gloss. meint, ärja möchte wohl eine abges schwächte Form von arkja sein, eine sehr mahrscheinliche Bermuthung, da ärja ehrwürdig, sonst ganz vereinzelt dastände, während die Burzeln ark und arh ehren doch so nahe liegen. Außerdem vergleicht er es mit dem Deutsschen Shre. Dieses lautet bei Otfried Era bei Kero aber auch Heri. Sollte nach dieser Bahrnehmung nun die Pott'sche Hypothese des anlautenden H nicht eine ganz richtige gewesen sein?

Liegt nun aber nicht auch eine Bergleichung mit bem Griechischen agelwe, agiorog sehr nahe, und ba dieses nach Ben sens scharffinniger Auseinandersetzung mit einem Disgamma angelautet hat (Benf. Gr. B. Ler. I. p. 321 ff. wonach auch die Form pégregog den digammatischen Anlaut in eine Aspirata umgewandelt hat), ist nicht jene von Grimm zurückgewiesene hypothese von Halling, daß die Arii und Angri-varii des Tacitus mit den Ariern verwandt seien, ganz richtig, besonders da die Ersahrung lehrt, daß der Ans

laut V und H oft wechselt, wie in einer nad derfelben Griechischen Sprache die Formen Hoa und Figa zeigen.

Ehe wir nun bie Ergebnise biefer Forschungen zusammenfaßen, betrachten wir nun noch einmal den Begriff der Asen an und für fich. Es wundert mich, daß Niemand der Erklärer auf die Idee gekommen ist, besonders da ihr Name im Gothischen Anses lautet, denselben mit dem Bunde der Ansa oder Hanse in Zusammenhang zu bringen.

Bier ift es jest ziemlich allgemein anerkannt (vgl. Billebrandte Banfifche Chronif p. 3-6), daß Banfa einen Bund bezeichne. hierher gehört auch die Bufammenfetzung: Sansgraf, Sansgericht, welche Bunbesgraf. Bundesgericht bedeutet. Diefes Bort fteht nun, wenn wir es nicht mit Asen, Anses in Berbindung bringen, gang vereinzelt. Denn der Name Sans ift nach Pott eine Berfürjung von Johannes (vgl. Pott Perf. Fam.= Dam. p. 119 -120) menngleich nicht zu leugnen ift, daß dies fo gradezu nicht behauptet werden fann. Es fommen nämlich Busammensetnngen vor wie Sanferich, Unferich, bie ber ältesten Deutschen vorchriftlichen Geschichte angehören, mo ber fremde driftliche Name Johannes noch in Deutschland nicht bekannt und alfo eine Busammenfegung mit ibm un: möglich war. Ebensowenig wie Theodorich mit einem Griechischen Namen Sed-dogog gottgegeben gufammenge: fest ift, ebenfo wenig auch Hanserich mit dem Bebraifchen 30: hannes. Es ift daber die Frage, ob nicht Hans ein alter Deutscher Rame ift, ber jufällig fpater mit ber Abfurgung des driftlichen Namens derfelben Gestaltung verschmolzen wurde. Bie dem aber auch fei, die Bedeutung Banjabund

und hanserich, Bundebreich stimmt sehr gut zu den schon oben angeführten Etymologien, nach denen Asen, Aesares, Ausoner, Arier das Bolt oder den Bund der Edslen bedeute. Ob auch Asien und Europa auf dieselbe Wurzel zurückzuführen sind, will ich für jest noch unentschieden laßen, die übrigen besprochenen Worte führe ich alle auf die Sanskritwurzel vri und var zurück, von der schon im Sanskrit vara abgeleitet wird und edel, vorzüglich bedeutet. Vielleicht lautete diese Wurzel auch heri.

Davon find nun folgende Bortklaffen abzuleiten:

1) mit noch erhaltenem Anlaut V:
Rip-uarii, Angri-varii.
Griechisch Fageiwr, Fägeorog.

2) mit umgestellten V, obwohl diefe Bildung un= ficher ift :

Aurunci, Ausones, 'ΑΓσία, Εὐο - ώπη.

- 3) mit verlorenem Anlaut:
  - Arii, "Agrot, Iran, Ar-menien.
- 4) mit Berwandlung des R in S und Spuren urs sprunglicher Aspiration:

Asen, Aesares, Anses, Hansa, Heri.

Alle bedeuten entweder das Wolf oder Land eines Bereins edler Männer, und zwar die Asen und Aesares den Götterbund, der gewiß als der edelste anzussehn ist.

Es frägt sich nun, was die ihnen entgegenstehenden mit T anlautenden Formen bezeichnen. Das Wort Tar = taren wird von Pott Et. Forsch. II. p. 116—117 besproschen, als reduplicirt betrachtet und ursprünglich Tataren

geheißen, so wie etymologisch Tater, Bigeuner, mit den Lateinischen Worten ater, toter, und dem Persischen tari Finsternis in Verbindung gebracht. Es würden demnach die schwarzen oder dunklen Menschen im Gegensatz zu den Ariern den weißen sein, wie dieser Gegensatz zwischen Mongolischen Tartaren und Raukasischen Ariern ja auch wirklich stattsindet, oder die Farbe würde als Symbol der unedlen Abstammung angesehen, und die Tartaren als unedle im Gegensatz zu den edlen Ariern ausgesast.

Betrachten wir nun die übrigen Namen Thursen, Tyrsener, Turan die Göttin, Tusci, Turan, Turkmannen, Taurien, Tauromenien, Tauropos, Tyro, Tyros, fo fin: ben wir in allen ben ulaut vorherrichend. Es ift mir bier ber Bebante gefommen, ob nicht bas in ben entgegengesetten Kormen fast immer verwischte anlautende V in die: fen Ramen noch erhalten worden. Geltsam ift auch die Bahrnehmung, daß bei den Thursen das T afpirirt erscheint, mas eine Analogie ju dem oben besprochenen Laut-Berhältniß von Asen zu Hansa mare. Um uns aber bas Berhältniß der beiden entgegengesetten Namen flar zu machen, erinnere ich an die romischen Bezeichnungen Transalpina, Cisalpina, Transpadana, Cispadana. Bei beiben Ländernamen wird die Bezeichnung vom Dieffeits und Jenfeits genommen, nach meiner Unficht liegt nun in fammtli= den mit Tanlautenden Namen der Begriff des jenseitigen Boltes und Landes im Gegenfas zu dem felbftbewohnten Lande oder dem Selbstgefühl des eigenen Bolkes. Bon einem Diesseits konnte bier die Rede nicht fein, weil man im Cande felbft mobnte und diefes subjectiv mit der eigenen Perfonlichfeit

verschmolzen dachte, während der Römer die fernliegenden Provinzen beide objectiv nach diesseits und jenseits unterschied,
weil er im diesseitigen Lande ebenso wenig wohnte, sondern
in dem außer aller Bergleichung liegenden Rom. Aehnlich
ist auch in Destreich die Bezeichnung des übrigen Deutschland:
braußen im Reich. Ein ähnliches Berhältniß des Anlautes besteht zwischen den verschiedenen Pronominalformen ocogrocog, osog-rosog, wo in rocog und rosog eine demonstrative
auf etwas Entferntes hindeutende Beziehung liegt, die dem
Begriff des Jenseits in den oben besprochnen Formen ents
spricht. Alle diese mit T anlautenden Namen würden demnach auf die Warzel tri zu beziehen sein, die auch mit
den Präpositionen tiras, trans, durch, rile verwandt ist.

Der Begriff bes jenseitigen Boltes und Candes verans bert fich nun in ben einzelnen Formen auf verschiedene Art.

Den Ariern in Fran und Armenien als den edlen Bewohnern des edlen Candes stehen die jenseits wohnenden Tartaren in Turan und Turkmanien als Menschen von dunklerer Färbung und unedler Abstammung gegenüber. Für Klein-Asien ist Taurien, Tauros das jenseits des Meeres und jenseits der Berge gelegene Land.

Europe hat, wenn wir sie als Erdtheil betrachten, zu Taurien eine ähnliche Beziehung wie Afien, wenn wir sie aber als Symbol der Mutter Erde im Verhältniß zum Zeus auffaßen, hat sie in der finsteren Gestalt der Artemis Tauropos, die jenseits des Meeres in Taurien verehrt wird, ihren Gezgensaß. Den Ausonern, deren andere Form Aurunci ist, stehen die Tusci oder E-trusci oder He-trusci, als das nördlich über die Alpen von jenseits herübergekommene Bolk gegenüber.

Befanntlich fteht über ben Ursprung ber Etruster jest bie Reinung feft, baß sie Germanisch-Reltischen Ursprungs waren, wie ber von ihnen selbst gebrauchte Name Rasner, ber mit Rhaeti, Rhaetia gleichbebeutenb ift, fundgiebt. Unerklart ift die vorlautende Silbe E ober He, die sich hier jedoch nicht vereinzelt vorfindet, sondem grade bei Reltisch-Germanischen Namen angetroffen wird.

Achnliche Beifviele sind Helvetia, Hercynia, Helvecones, Hellusii, Hermiones, Hermunduri, Hispania, Hispalis, Hibernia, Hiberus, Himera, Hirminium (Plin. 3, 8), Hirpini, Histria, Hebrus, Helcebus, Helernus (Ovid. Fast. VI. 105), Helium (Plin. 4, 15). • Helvii, Helvillum (Ant. Itin. B. A.), Hemasini (Plin. 3, 12), Hemona (Plin. 3, 18. 22), Heniochi (Plin. 6. 4. 4), Herdonia (Plin. III. 11. 16), Hernici, Hesidrus (Plin. 6. 7). Formen, Die nur mit ber vorlautenben Gilbe E verfeben find und bas H eingebüßt baben tonnen, find Eboracum, Eborodunum (Plin. 3. 20), Ebosia (Stat. silv. 1. 6. 15), Ebura (Plin. 3. 1), Eburini (Plin. 3. 10. 13), Eburobritium (Plin. 4. 21), Eburones (Plin. 4. 18), Eburovices (Plin. 4. 18), Ebusitanus (Plin. 3. 5. 11), Egara, Egovarri (Plin. 4. 20), Elaris (Caes. Bell. Gall. VII. 53), Elusa (Claud. 1. Ruf. I. 137), Etiovissa (Liv. 21. 22), Etosca (Vellej. II. 30), Iberia, Iciani (Ant. Itin.), Ilarcuris (Ant. Itin.), llerda (Hor. ep. I. 20. 13), Hergetes (Liv. 21. 61). Einzelne Formen bie bem lateinischen Sprachichat, fo weit er une bekannt wurde, fremt geblieben, find Bettenen, ein Bolfestamm in Boiotien, Die Beveller ein Benbifder Stamm.

Am merkwürdigsten ist die Form Henetl und Henetla, die bei Livius, Plinius und Servius vorkommen (vgl. Plin. VI, 2. 2. IV. 19, Serv. ad Aen. I. 247. Liv. I. 1), obwohl baneben die Formen Venetl und Venetla gefunden werden und nachher die üblichen geworden sind. Es wird hierdurch wahrscheinlich, daß auch hier der Anlaut V mit H verbunden gewesen oder gewechselt habe, und auch

eine Bermanbtichaft mit ber vorlautenben Gilbe ve ftattfinden mag, wie fie fich auch in vielen Orte- und Bolfernamen finbet als Veamini (Plin. 3. 20), Veca (Plin. 4. 22), Vecta (Plin. 4. 16), Vectones (Caes. Bell. Civ. 1. 38), Vediantii (Plin. 3. 5. 7), Vegium (Plin. 3. 21), Velauni (Caes. Bell. Gall. 7. 75), Veldidena (Itin. Ant.), Veleda (Tac. Germ. 8), Vellica (Flor. 4. 12), Vemania (Itin. Ant.), Venafrum (Hor. Od. 2. 6. 15), Venami (Plin. 4. 19), Venaria (Plin. 3. 6), Venedi (Plin. 4. 13. 21), Veneni (Plin. 3. 5), Veniaeses (Plin. 3. 3. 4), Venetulani (Plin. 3. 5), Vennenses (Plin. 3. 3), Vennonetes (Plin. 3. 20), Venostes (Plin. 3. 20), Vepitenum (It. Ant.), Veragri (Liv. 21.38), Vercingetorix Vereasueca (Plin. 4. 20), Veretini (Plin. 3. 11. 16), Vergentum (Plin. 3. 1), Vergunni (Plin. 3. 20), Vernodubrum (Plin. 3. 4), Verolamium (Itin. Ant.), Veromandui (Caes. Bell. Gall. 2. 4), Verrucini (Plin. 3. 4), Vertacomacori (Plin. 3. 17), Verteris (Itin. Ant.), Veruni (Plin. 4. 17), Vescelia (Liv. 35. 22), Vescitania Vescellani (Plin. 3. 11), Vesentini (Plin. 3. 5), Veseris (Cic. d. Off. 3. 31), Vesidia, Vesontio, Vesonna (It. Ant.), Vetoniana, Vetulonii (Plin. 2. 103), Veturia (Liv. 2. 40), Vetusanum, Vetusalina (It. Ant.), Viaca, Viatia (Plin. 3. 3), Vibelli (Plin. 3. 5), Viberi (Plin. 3. 20), Vibones (Plin. 25. 3), Vicellenses (Plin. 3. 5), Vicetia, Vienna (Caes. B. G. 7. 9). Viminacium (It. Ant.). Vindalium, Vindelici, Vindobala, Vindobona, Virodunum, Virovesca (Itin. Ant.), Viticini, Viventani.

Es läßt sich bei biefer großen Anzahl von Namen nicht von jedem nachweisen, ob Ve, He oder E ein Präfix, sei oder zum Stamme des Wortes gehöre. Namen aber wie Hispania, Hermunduri, Etosca, Veturia, Vercingetorix, weisen beutlich auf ein Präfix hin, wenn wir andere Bilbungen wie Spanien, Munda, Tusci, Cingetorix damit vergleichen. Wenn wir den Buchstaben H als charakterisches Zeichen dieser Formen annehmen, so möchte er auf die

Sanstritpartitel kva gurudzuführen fein, welche im Gothischen als hva, im Griechischen als nov ober nov, im Lateinischen mit botalifchem Anlaut ubi, im Neuhochbeutschen als wo erscheint (vergl. Benfet II. 145). Darnach lage in ber Bezeichnung Hetrusci eine lotale Bebeutung, inbem fie als bie von Wohergetommenen angefeben wurden und mare bierin eine Berftarfung bes Begriffs bes jenfeitigen Boltes zu erkennen. Aehnliche Bilbungen ließen fich bann vielleicht in Griechischen Formen wie Belasger, Bellene, Bebafa vermutben, ba bie Ortspartikel bei ben Griechen mit a anlautet. Nehmen wir aber bas V als charafteriftifchen Buchftaben bes Brafixes, fo mochte - biefes auf bie Sanstritform Vi gurudguführen fein, bie im Deutfchen als wieber, und im Lateinischen als ve, in Abjeftiven wie ve-cors, ve-sanus, vegrandis (Gellius N. A. V. 12) und auch in Eigennamen wie Ve-djovis (Bott Et. Borfch. I. 100), Ve-dius, Ve-janius (Varro Re. Rust. 3. 16. Hor. ep. I. 1. 4) erscheint. Der Begriff bes Wortes wirb burch bas Prafix in bas Gegentheil umgewandelt, wie burch andere Prafixe als in, a, avel. Um nachften ftehn begrifflich biefer Busammenfegung abnliche Bildungen, wie fie bas Griechische mit avel in Antitauros, Antilibanon, Antikafion, Antifirrha, Antifragos, Antiparos, Antipolis 2c. aufzuweisen hat. Auf diese Art ware in bem Worte Hetrusci bas Brafix gur Berftartung bes Gegenfages ba, ber in bem jenfeitigen Bolte lage, und hobe bas Feinbfelige und Berachtliche noch mehr hervor.

Während nun die bisher besprochenen Gegensätze sich in dem Verhältniß zwischen Bölfern höheren und niederen Ranges bewegen, stehen die Aesares als die erhabene ureinheimische Götterfamilie den eingewanderten Tyrsenern aus dieser doppelten Eigenschaft unerreichbar und erhaben gegenüber.

Und endlich die Deutschen Asen und gothischen Anses,

von denen unsere Betrachtung ausgegangen ift, stehen als Wesen höherer reinerer Göttlichkeit, als ein Bund und Gotterverein den finsteren chthonischen Gestalten der Thursen ähnlich gegenüber, wie die als eine Person der Arischen Religion gesaßten Gottheiten des Ormuzd und Ahriman.

Nachdem ich so die verschiedeneu Begriffe, unter welchen die Gottheit in ihrer allgemeinen Auffagung gedacht wors den ift, aufgeführt habe, wende ich mich nun dazu, wie die Griechen in einem polytheistischen Systeme, durch eine Menge verschiedener perschlicher Gestalten ihren Gottesbegriff verkörpert dargestellt haben.

# Der Polytheismus der Griechischen Religion.

Ursprünglich war die Griechische Religion, wie alle übrigen Religionen der Indogermanischen Bölker am Anfang ihrer Entwicklung, monotheistisch.

Diesen Sat zu beweisen, — barzuthun, wie aus dem Begriff Eine & Gottes — und dieses ift Zeus — sich alle übrigen Götterwesen entwickelt haben, oder wie fich die Eine allumfagende Gestalt des Gottvaters in mehrere Gotte heiten und diese wieder in eine Menge niederer Götterwesen gespalten, so daß hier die Menge der Personen ebenso wie anfangs die Fülle seiner Einen Persönlichkeit, die Welt umfaßte: das ist der Hauptzweck meines Buchs.

Bei einem Bolte wie die Griechen, beffen Leben in einem Gebirge und Ruftenlande zugleich unter ber gun-

stigsten politischen und kulturgeschichtlichen Entwicklung auf eine überwiegend sinnliche Anschauung und ein erhöhtes Schönheitsgefühl angewiesen war, war es nimmer eine Entartung und Berderbniß, sondern vielmehr eine Nothwendigteit, und eine vollkommen begründete Erscheinung, daß sich der anfängliche Monotheismus in einen progressiv wachsenden Polytheismus ausbildete. Denn für jede Naturkraft, für jede ethische Macht bedurfte der in der gesunden Sinnenthätigkeit lebende Grieche eine verkörperte Persönlichkeit, um sie ganz durchdringen und empfinden zu können. Für die Erkenntniß rein geistig gedachter Besen war seine Seele noch nicht empfänglich.

Anders entwickelten sich andre Bolfer, beren Bildungsverhältniße unter anderen Bedingungen sich entfaltet, und was bei den Griechen naturgemäß war, fehlte ihnen, weil es ihrer Natur zuwiderlief, ebenso wie Griechenland ihres Bildungsganges entbehrte, der mit seiner Natur nicht im Einklang stand.

So fam bei bem in seinem innersten Besen vom moralischen Gesetze burchbrungenen Bebräer, nachdem alle Anfage jum Polytheismus vergeblich waren, ber Monortheismus zur Geltung, weil ihm die rein geistige Macht bes Sittengeseges nicht in polytheistischer Form verkörpert zu werden brauchte.

So entwickelte sich unter ben Arischen Bölkern ber Dualismus als ein Rampf zwischen Ormuzd und Ahriman, zwischen Licht und Finsterniß, zwischen Gutem und Bosen, so entstand in Indien die Trias des Brahma, Bishnu und Eina als des schaffenden, erhaltenden und zerstörenden Gottes.

Daß eben biese verschiedenen Entwicklungsarten ber Religion ber Natur der Bölfer gemäß und teine Entartung,
sondern eine Erhebung waren, geht daraus hervor, daß die
Entartung dieser Bölfer da begann, als bei den Griechen
durch den Einfluß der Philosophie der Glaube an den Polytheismus, und bei den Hebräern durch Umgang mit anderen Bölfern der Glaube an den Einen Gott wantte, und
erst dann beide Bölfer neue Lebenstraft gewannen, als auf
den Trummern des Polytheismus und Monotheismus durch
Ebristus der offenbarte Gottesglaube neu entstanden war.

So finden wir folgenden Gang der religibfen Ents wicklung:

Grieden.

Borhomerische Zeit: Wonotheismus zum Polytheismus neigend.

(Dodonaifcher Zeusbienft.) Somerifche Zeit, Perfer : triege:

Polytheismus.

Peloponnesischer Rrieg: Monotheismus ber Philosophen bem Polytheismus bes Bolts ent:

gegen.

Alexandrinische Zeit: Untergang des Polytheismus. Luscian. Christenthum. Bebraer.

Romabische Zeit: Monotheismus unter polytheiftisschen Einstüßen der Rachbarvölker.

> (Golbenes Kalb.) Beit ber Richter bis David: Ronotheismus.

Zeit der Könige: Polytheismus gewinnt Eingang. (Salomo — Zedekia.)

Babylonifche Zeit: Untergang des Judenthums, Sabducaer, Christenthum.

Bei beiden Wölkern kehrt die Religion bei völlig verschiedener Entwicklung boch dahin zuruck, von wo sie ausgegangen ist, nur mit dem Unterschiede, daß der anfangs
unbewußte Claube sich bei der Wiederkehr in eine bewußte Resterion verwandelt hatte und damit den Keim des Untergangs in beide Religionen trug und der Polytheismus durch den Monotheismus und diefer durch jenen unterging und fich das Christenthum bu beiden Boltern Bahn brach.

# Bom Zwölfgötterspftem ber Griechen.

Noch alle bisherigen Lehrbucher der Griechischen Mythologie, mit Ausnahme des unvollendeten Lauer'schen Berkes, theilen die Menge der Gottheiten in die 12 großen Olympischen und in die Nebengotter.

Ueber ben Kanon biefer 12 Götterwesen haben außer ben Berfaßern mythologischer Lehrbücher, barunter auch Gerhard, Gr. Mythologie 1. §. 186—188, besondere Abshandlungen geschrieben, ebenfalls Gerhard: die 3wölf Götter Griechenlands, Abh. der Berl. At. d. 28. 1840 p. 383—396, mit 4 Rupfertafeln, und ferner Petersen im Samburger Lectionskatalog 1853, das 3wölfgötterspftem bei den Griechen, p. 1—48 mit 3 Rupfertafeln.

Beide Abhandlungen besprechen diesen Theil der Mysthologie so ausführlich und gründlich und belegen ihre Forschungen auch durch die Darstellung dieses Göttervereins auf den beigegebenen Runstwerken, daß ich im Einzelnen nichts hinzuzufügen wüßte. Als Ergebniß dieser Forschungen finden wir, daß die Jahl dieses Göttervereins und die Wahl der Personen eine willfürliche war, die theils in der Bebeutsamkeit der Zwölfzahl, theils darin laganisch die darin ausgenommenen Gottheiten in Griechenland zur Zeit als

sich ber Kanon bilbete, die allgemein verehrtesten waren. Allein je nach Beit und Ort anderten sich Bahl und Personen bes Kanon, aus welchem Grunde auch Lauer bei seiner Eintheilung bes Götterspftems keine Rücksicht auf dieselben genommen hat.

Ich erwähne nun noch einer merkwürdigen Uebereinsftimmung, welche ich zwischen dem Kanon der 12 Olympisschen Götter, und der von Besiodos erwähnten 3wolfzahl der Titanen aufgefunden habe.

In der Theogonie v. 134 — 137 werden sie folgenders maßen aufgezählt: 'Ωκεανός, Κοῖος, Κρεῖος, 'Τπερίων, 'Ιαπετός, Θεία, 'Ρεία, Θέμις, Μυημοσύνη, Φοίβη, Τηθύς, Κρόνος.

Schon Lauer bemerkte Spftem Gr. Myth. p. 159—161 mit Rudficht auf Otfr. Muller Proleg. w. Myth. p. 375 und Schömann de Titan. p. 23 ff., Prometh. p. 104, daß man dieser obendrein sehr bunt durcheinander geworfenen Zusammenstellung deutlich ansehen könne, wie Themis und Mnemosyne wenig in diesen Kosmogonischen Berein bineinpassen und nur hinzugefügt zu sein scheinen, um die Zwölfzahl auszufüllen; und auch hier haben wir dieselbe Meiznung festzuhalten, daß die Zahl und Namen der Titanen nach Zeit und Ort wechselten, und dies um so eher, als ihre Gestaltung einer späteren Zeit ihren Ursprung verdankt und badurch also einen um vieles geringeren halt besigt, als der Kanon der 12 Olympischen Gottheiten.

Nach meiner Meinung begegnen wir nun in biefen 12 hesiodeischen Titanen Riemand anders als ben 12 Olympischen großen Göttern in einer andern tosmogonischen Gestalt und unter junges ren leicht verständlichen Ramen. Sie entsprechen fich folgendermaßen:

Κοόνος, 'Ωκεανός. 'Υπερίων, Κοῖος Κοεῖος, 'Ιαπετός '
Ζεύς, Ποσειδῶν, 'Απόλλων, "Ηφαιστος, "Αρης ('Ηρακλῆς)
Ρεία, Τηρίς, Θεία, Φοίβη, Μυημοσύνη, Θέμις
"Ηρα, Δημήτης, "Αρτεμις, 'Εστία ('Αφροδίτη), 'Αρηνη.

Der Grundfat, von dem ich bei diefer Bergleichung ber 12 Olympier und der 12 Titanen ausgebe, ift ber, daß bie genealogisch alteren Titanen ober mit anderen Worten die von der populairen Mythologie als Ascendenten oder Borfahren ber 12 großen Olympischen Gotter gebachten Befen in umgekehrter Reihenfolge jungere Bilbungen einer speculativen Theogonie find, deren vorzüglichste Bertretung wir in der Besiodischen Theogonie finden. Das Gegentheil finden wir in der specifich theogonischen Rachkommenschaft ber Titanen, wo meistens Frauen und Nachkommen reine Ab-\* ftraftionen und Berallgemeinerungen des Baters find, fo bie Rinder des Rreios, Rratos und Bia, und bes-Roios. Dfeanos und des Syperion Nachfommen. Demnach ift Beus und Bera die altefte, Kronos und Rheia bie jungere und Duranos und Gaia die jungfte Bildung. Betrachten wir nun das Berhältniß, wie ich es zwischen ben Olympiern und Titanen angenommen habe.

Das Berhältniß zwischen Beus als Götterkönig feinem Bater und von ihm entthronten Götterkönig Kronos gegenüber, so wie zwischen den Götterköniginnen Bera und Rheia zeigt uns eine auf ber Sand liegende Berwandschaft,

ebenso leuchtet der Jusammenhang zwischen den Baßergotte beiten Poseidon und Okeanos, so wie zwischen den Erde müttern Demeter und Tethys ein. Um so sicherer konenen wir uns hier von dem Sate, daß diese Götterwesen dieselben Gestalten unter verschiedenen Erscheinungen und Kormen sind, überzeugen, als uns die theogonische Mythoelogie eben diese Personen noch zum dritten Mal in noch allgemeinerer und gestaltloserer Form erscheinen läßt, wie folgendes Verhältniß zeigen wird:

Οὐρανός ~ Γαῖα ~ Πόντος Μαῖα Maja Κρόνος ~ Ρεία 'Ωκεανός ~ Τηθύς Ζεύς ~ "Ηρα Ποσειδῶν ~ Δημήτηρ.

Bie der Zeus den Kronos, so hat dieser den Duranos entthront, wie Hera dem Zeus, so tritt Rheia dem Kronos und Gaia dem Ouranos gegenüber und aus dem Berein des Okeanos mit der Tethys entspringen ähnliche Gestalten, wie aus der Verbindung des Pontos mit der Gaia, während in Maia eine 3te Form des Begriffes der mütterlichen Erde auftritt. So wiederholen sich die Mythen der Entthronung, des ehelichen Streites und der Zeugung zwei= und dreimal unter verschiedenen Formen und mit verschiedenen Namen der Verschiedenen Kormen

Geben wir nun in unserer Betrachtung vom Berhälts nife der 12 Olympier zu den 12 Titanen weiter, so finden wir in dem dritten Paare dem Hyperion und der Theia den Apollon und die Artemis wieder, welche Berwandschaft sich durch die Kinder des Titanenpaares Helios und Celene vermittelt, nur mit dem Unterschiede, das Hyperion was Theia als Gatten und Apollon und Artemis als Maisons fter aufgefaßt finb. Als eine britte Form ihres Befens tonnten bie Rinber ber Nacht Aither und Demera gelten

Daß bem Koios der Pephaistos entsprechen könne, erkennt man schon aus dem Namen des Titanen, während der Name der Phoibe, der ebenfalls das Leuchten des Feuers bezeichnet, und in ihr hestia, die Göttin des häuslichen Deerdseuers erkennen ließe. Doch wäre hier noch eine andere Möglichkeit der Erklärung, daß die schon als Olympische Gottheiten doppelt benannten Phoibos = Apollon und Artemis Selene auch unter den Titanen eine doppelte Erscheinung hätten. Koios ist durch seine Tochter Leto der Ahnberr des Apollon und der Artemis und der Name Phoibe wird sogar der Artemis selbst beigelegt, daher wäre es eine Möglichkeit, daß sich dann das Berhältniß so gestalte:

Υπερίων Κοΐος

Θεία Φοίβη

"Ηλιος Φοίβος 'Απόλλων Σελήνη "Αρτεμις Έκαση. Ueber Hekate werden wir noch später handeln.

In Kreios erkenne ich den Ares, indem ich den Namen als den gewaltthätigen Speerwerfenden Kriegsgott deute und ihn auf die Sanskritwurzel kn, conjicere, perfundere, obruere, laedere, ferire (Bopp Sanskritgloffar) zurückführe.

Diese Erklärung findet ihre Stute in seiner Gattin Eurybie, und seinen Rindern und Nachkommen Uftrast, dem Bater der Binde und Pallas dem Bater des Belok, Kratos und Bia.

Diese Eurybie und ihre Kinder fehlen in dem ger wöhnlichen hesiodischen Ranon der 12 Titanen. An ihm Stelle tritt Mnemosyne, die Mutter der Mousen, von beren Wesen sie eine Abstraktion ift, die aber weber zum Kreios noch in den ganzen Kanon hineingehört, und der Aphrodite nicht entspricht.

Dem Japetos, dem Stammvater der bulbenden Des roen entspricht auch hermes ebenso wenig, wohle findet er aber im heratles dem hauptdulder sein Gegenbild. Jum Japetos gehört die Asia-Alymene, die aber ebens salls im Ranon sehlt, an ihrer Stelle erblicken wir die The mis die Mutter der horen und Moiren und der Eunomia, von der die Chariten abstammen. Ihrwürde unter den Olympiern Pallas Althene sowohl an Charafter entsprechen, als auch mit Japetos durch ihren Beisnamen Asia in Berbindung stehen.

Wir erkennen aus dem Schluße unserer Betrachtungen deutlich, welchen Beränderungen sowohl der Kanon der 12 Dlympier, als auch der Kanon der 12 Titanen unterlag. Bir sehen, daß Aphrodite spät unter die Olympier aufgenommen wurde, was sich auch leicht mit ihrer unter Orientalischen Einstüßen stehenden Gestalt vereinbaren läßt. (Bal. Gerh. Myth. §. 181. 1).

Auch hermes, hephaistos und hestia mochten erst später eingetreten sein, wenigstens außer dem Bereiche von Attika. Dagegen läßt sich vermuthen, daß herakles nicht als herve, sondern auch als Gott unter die 12 Olympier aufgenommen wurde und spricht dafür besonders seine Zusammenstellung mit Athene auf Kunstwerken (vgl. Meine Abh. über den Amykl. Thron. 3tschr. f. Alterthw. 1853 p. 112, 210). Die Aufnahme der Themis unter die Titanen ist dadurch leichter zu begreisen, wenn wir be-

benken, daß die Chariten, die nach der Theogonie von ihrer Tochter Eunomia abstammen, von herodoros (nach dem Schol. ad Pind. XI, 51, vgl. Peterssen p. 42 ff.) unter den 12 Olympischen Göttern aufgezählt werden. So mögen auch die Musen unter sie aufgenommen worden sein, und aus diesem Grunde die Mnemospne unter den Titanen den Musen entsprechend austreten.

Ordnen wir nun noch einmal die beiden 3wölfgöttervereine nach ihrem Alter, so mochte fich das Berhältniß etwa folgendermaßen gestalten:

| Zeus<br>Kronos<br>Duranos | Dieanos | Phoib.Apoll.<br>Superion<br>Selios | Roios     | 8 Ares<br>Areios<br>ratos 11. B | (Hermes)<br>Herakles.<br>Japetos |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
|                           |         |                                    | <b>(L</b> | p <b>hro</b> dite) (9           | Pallas Athene)                   |
| Dera .                    | Demeter | Artemis                            | Hestia    | Chariten                        | Mousen                           |
| Otheia                    | Thety8  | Theia                              | Phoibe    | Themis                          | Mnemofpm                         |
| <b>G</b> aia              | Maia    | Selene                             | Niteria   | Eunomia                         | Mneme.                           |

Bei Betrachtung dieser Anordnung ergiebt fich folgenbes eigenthumliches Resultat, daß die Namen der jungften Bildung sämmtlich zugleich Appellativa find, was dem Befen ihrer abstrakten gestaltlosen und fast unpersonlichen Bildung auch vollkommen entspricht. Wir finden:

| Odgavá<br>Simme |        | "Hdiog<br>Sonne | 'Acreqía<br>Gestirn | Koároc<br>Araft | Bía<br>Gewalt.     |  |
|-----------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--|
| Γαῖα            | Maĩa   | Σελήνη          | Εὐνομία             |                 | Μυήμη<br>Gedāchtiß |  |
| Erde            | Mutter | Mond            | Gesetlich           | feit Ge         |                    |  |

# Götter=System ber Griechischen Mythologie.

Beus.

Urfprünglich war, wie ich oben p. 79 ichon erwähnte, bie Griechische Religion monotheiftisch.

Der eine Gott, aus dem ich alle übrigen Gottbeiten mit Ausnahme fpater von fremden Boltern aufgenommenen Götterwesen ableite, ift Beus. 218 ursprünglich einheitlicher Gott darf er, wenn ich nach biefem Grundfat confequent verfahre, alfo weder mit den 12 Dlympischen Gottern wie bei Gerbard, noch mit den Aithergottern wie bei Lauer coordinirt gefest merden. Er fteht ursprünglich mit bem jubifchen Jebovah auf berfelben Stufe und wie diefer in seiner allgewaltigen Ginbeit füllt er in der Urzeit Griechis fcher Entwickelung bas gange religible Bewußtsein bes Griechischen Bolkes aus. hierbei ift nun aber vor dem Brrthum zu warnen, als wenn Beus in diefer Auffagung unserem driftlichen Begriff von Gott gleichstebe. Sier finben zwei bedeutende Abweichungen fatt, einmal ift Gott in driftlicher Anschauung sowohl begrifflich als grammatisch geschlechtslos. 3m jubifchen Glauben icheint bei ber alteren Borftellung im Begriff Globim die Frage, ob ihre Gottheit ein Geschlecht habe, nicht recht bewußt geworden au fein, mahrend ber fpatere Begriff bes Jehovah befonders in ber Unschauung der Propheten mannlich gebacht wird. Beus bagegen ift entschieden geschlechtlich, und zwar als bas 3beal ehrwurdiger Mannlichfeit gedacht. 3weitens ift Sott im Christenthum feiner Eigenschaft der Ewigfeit und Unveränderlichkeit gemäß alterlos, mabrend Beus in gereiftem Mannesalter gedacht wird. Es ist hierbei nun für die christliche Runst zu bemerken, daß Gott nicht bilblich, sondern nur symbolisch dargestellt werden kann, weil ein geschlechtsloses Besen (wohl zu unterscheiden von einem Besen gemischten Geschlechts, wie der hermaphrodit) keine menschliche Gestalt haben kann, da diese sich nicht anders als in den beiden Formen Mann und Beib verkörpern läßt. hat aber die christliche Kunst älterer und neuerer Zeit den Mißgriff gethan, Gott bildlich darzustellen, so hat sie nichts anders vermocht, als den überlieserten Typus des Zeus, das Ideal ehrwürdiger Männlichkeit nachzuahmen.

Drittens ist Gott im Christenthum einheitlich und allgemein, nicht nur für unseren Erdförper und die Menschen, sondern auch für Thiere, Pflanzen und Steine, wie für die übrige ganze unermeßliche Welt der Planeten und Sonnen, Jehovah aber ist nur der Gott der Debräer seines auserwählten Bolfes und ebenso Zeus nur der Gott der Griechen und keines andern Bolfes. Der vielleicht von Vielen hier gemachte Einwurf, Zeus sei grade vorzugsweise Himmelsgon, beruht auf einem Misverständnis, indem die Griechen sich den unermesslichen Himmelsraum, in dem die Erde wie die übrigen Himmelskörper sich bewegen, als ein körperliches seswölbe mit glänzendem Sternschmucke und mit der Erde vereint dachten, als dessen Sternschmucke und mit der Erde vereint dachten, als dessen Sinne auftritt.

Der haupt-Sit dieser ältesten allgemeinen Zeusverehrung war Dodona in Epirus. hier wurde ihm, indem et seinem Wesen nach, wie schon oben bemerkt, burchaus als mannlich gedacht wurde, Dione als weibliches Urwesen jur Seite gestellt, und zwar, wie die Stellung des weiblichen Geschlechtes es nicht allein in Griechenland, sondern im ganzen Alterthum überhaupt bedingte, in durchaus unterges ordneter Beziehung. Stuhr Religionssyftem II. 29 — 36.

Der Name des Beus, deffen ursprüngliche Foun theils im Genitiv Diog, theils in dialektischen Abweichungen wie Δig und Δεύς erscheint, ift von demfelben Stamme wie Διώνη und die reduplicirte Form Δω-δώνη und die Lateis nischen Formen Juppiter (Diuspater), Ve-djovis, Dis, Ve-dius, Juno, Diana, Janus. (Die bochft auffallende Erflarung Brauns, Gotterl. S. 23, als tomme Janus - Hianus von hiare, bedarf für Sprachtundige teiner Biberles. gung). Aber nicht allein biefe Versonennamen, sonbern aud Die allgemeinen Bezeichnungen ber Gottheit deus, deva, Deog find alle auf die icon oben beim Gottes : Begriff im Allgemeinen erwähnte Burgel Dju ober Dip ober Div glan: gen, leuchten gurudguführen. Der Bechfel ber Afpirata e mit D fann nicht befremben, besonders, wenn man bebenft, daß die Dentalaspirata im Lateinischen fehlt, und man ibre fo baufige Bermandlung an andern Borten bemerft. (Bergl. darüber Pott Et. Forfch. I. p. 98 - 103. Benfen Gr. Burgell. II. 206 - 210. Bopp Sansfritgl. Schwent Etym.=Myth. Andeutungen p. 32-35, wo besonders die bies lettischen Kormen Dic, Zie, Zie, Zin, Zin, Zin, Zie, Zieroc (Ar. cad. 125. 7. B. A. 1180) und noch mehrere Casusbildungen fo wie bas Errustiiche Tima aufgezählt und mit ben verwandten Ramen verglichen werben. Bgl. auch Cimred D. Mych. p. 315-321). Epradlich wirde ber einer Bergleichnung bes Griechifchen und Enteineigen fic folgenbet Meditient

#### DIV.

Mannliche Beibliche Ableitung und Bilbung: Bilbung: Zusammensehung:

ΘτίεΦ. Θεός Δεύς Διός Θεά Διώνη Δωδώνη

Ζεύς

Lat. Bolle Form Deus Dis Dea Diana Ve-djovis Ve-dius.
Schwache Form Janus Juno Jup-piter.

Durch die Juruckführung von Seog und Zeog auf benselben Stamm, so daß die Bezeichnung des allgemeinen Gottesbegriffs und des Götterkönigs ursprünglich dieselbe war, scheint mir meine Behauptung, daß wir den Zeus als den ältesten Einen Gott aufzusaßen haben, gerechtfertigt zu sein. Ich glaube für meine Behauptung auch noch eine andere Stüße in der Deutschen Mythologie zu finden. Die Namen des höchsten Gottes der Deutschen sind Altho. Wuotan, Altsäcssich Wuodan, Wodan, Friesisch Weda, Altnordisch Odhin, bei Saro Grammatikus Othinus, auf den Farderinseln Ouvin, in Westphalen Guodan und Godan. In den uns er haltenen Gothischen Schriftquellen kommt der Name nicht vor.

Die gewöhnliche von Jacob Grimm ausgehende Erklärung dieses Namens bringt ihn mit althochd. watan, wuot, altnord. vadha, odh, odhr in Berbindung, bas bergrifflich etwa dem Griechischen uévog Lebenskraft, Muth, Buth entspricht und zwar so, daß das Nordische odhr mehr die allgemeine, das deutsche wuot die specielle des Borns in sich schließt. Schon B. Müller, System der altdeutschen Religion p. 181—182, bemerkt ganz richtig, wie mit dieser Namenserklärung des allgemeinen Besen des obersten Gottes wenig im Einklang stehe, welcher Meinung

ich nicht anders als beistimmen kann. 3ch gebe baber bei Erklärung des Wodan von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus. Betrachten wir die verschiedenen Formen seines Namens, so sinden wir, daß sich grade in demjenigen Theile Deutschlands, wo sich die ursprünglichen deutschen Sitten und Gebräuche am reinsten erhalten haben, in Bestsalen, eine abweichende, aber durchaus nicht überraschende Form Guodan oder Godan erhalten hat.

Nach meiner Meinung find Wodan und Odhin eine doppelte Abichmächung bes ursprünglichen Godan ober Guodan. Ein folder Abfall des Gutturals vor Semipotalen und Liquiden ift febr häufig. Bgl. auch Simrod D. Myth. p. 208, wo freilich vom Begriff odhr ausgebend Modan als der alldurchdringende Geift der Natur erklärt wird, dabei aber die gutturalisch anlautende Form als die älteste und ursprüngliche bingestellt wird. Sim= rod führt noch die longobardische Form Gwodan und als Analogie des Abfalls der Gutturale an lateinisch quis, altnordisch hwer, neuhochdeutsch mer. Undere Beispiele in andern Sprachen find quatuor - fiduor - vier, alicubi - ubi, gnatus - natus, Κάστως - ἀστής μιπό ποά mehr in neueren, wie im Englischen, Spanischen zc. Bielleicht trat im Gothischen, das uns leider feine Sprachprobe biefes Namens bietet, ebenfalls diefe altere Form noch hervor.

Es leidet daher für mich keinen Zweifel, daß Gott foz wohl begrifflich als auch sprachlich in demselben Berhältniß jum Godan oder Wodan wie Seog jum Zeog steht. Der Begriff des obersten Gottes ist ihnen beiden anerkannt gesmeinsam, und somit verstände sich auch das Berhältniß zwis

schen Gott und Bodan begrifflich schon von selbst und ich sollte meinen, daß auch eine unbefangene Vergleichung der Formen ihre sprachliche Uebereinstimmung an den Tag legen müßte. Auch eine sehr untergeordnete weibliche Bilbung des ebenfalls wie Zsig entschieden männlich gedackten Gottes kommt in der Deutschen Mythologie neben Gweban vor Frau Gode oder Gaue (vgl. B. Müller p. 118. Simrock p. 207). Wenn wir nun die drei Sprachen mit einander hinsichtlich dieser Götternamen rergleichen, so entsteht folgendes Verhältniß:

Seός Διός — Ζεύς Διώνη. Deus Dis — Juppiter Juno. Gott Guodan — Wodan Gode.

Ich wies oben p. 64 nach, wie auch eine sprachliche Uebereinstimmung zwischen Gott, Gothen und Gut flattfande, und wir finden nun bei Bergleichung mit den beiden andern Sprachen ähnliche Berwandtschaft zwischen den Ramen bes Gottes und bes Bolfes.

Ich führte den Stamm der Achaier oben p. 65: 66 auf dradic jurid, wenn wir nun die Namen der beiden au deren Stämme der Dorer und Joner betrachten, und auch die Homerischen Danaer, deren Personification in ihren Stammhelden Danaos erscheint, zur Bergleichung hinzugiehn, so finden wir hier 3 Ableitungen verschiedener Form, die alle auf ein und denselben Wortstamm mit dem obersten Gotte zurückzuführen sind. In Dangeste erscheint dieselbe Form, wie in Dan-die zu, in Dan-voof sinden wir eine über liche Bildung wie in der boiotischen Umwandlung des Zeustnamens Dan (Ahrens dial. 1, 88) und in Lan-voog eine Abramens Dan (Ahrens dial. 1, 88) und in Lan-voog eine Abramens

ichung der weiblichen Bildung Aud-vn, wie sie sich im chischen in'Id, ebenfalls eine Geliebte des Zeus, und noch ger in den Lateinischen Formen Juno, Janus, Juppivorfindet. Im Lateinischen ist die vollere Form Diana. Schwenk, Myth. Et. Andeutung. p. 36, führt auf eine passende Art 'Azavia, den alten Namen Arkadiens, das ein Sig uralten Zeusdienstes war, auf den Namen zurück, was auch sehr füglich durch die dialektischen ien Zág, Závrog, (Arkad. 125. 7. B.A. 1181) Znvóg, Zshv (Ahrens dial. 88) vermittelt wird. Auch das Itaz Daunia wird von Schwenk p. 36 mit diesem Wortzne zusammengestellt. Im deutschen sind ähnliche Bilzen Godesberg, Gudenau, Godenhaus, Goden

r, Gothland. Auf diefe Art entsteht folgendes Ber=

Dja. Dîp. Div.

iß:

|                | Dis          | Guodan                   |               |  |
|----------------|--------------|--------------------------|---------------|--|
| <b>s)</b>      | (Juppiter)   | (Wodan Odhin)            |               |  |
| $\eta-T\omega$ | Diana — Juno | Gode                     |               |  |
| όνη            | Daunia       | Gothland                 | 'Αχαία.       |  |
| νιά)           |              | Godesberg                |               |  |
| ol             | Daunti       | Gothen — Gepiden 'Azaol. |               |  |
| 185)           |              |                          |               |  |
| HEĨG)          |              |                          |               |  |
| ós             | Dannes       | Gant — Gapt              | 'Azıklev's    |  |
| ιάη)           | •            |                          | ('Αγαμέμναν). |  |
|                | dens         | Gett                     | 'Ayadodalpar  |  |
|                |              |                          | (Bena Ben).   |  |
|                |              | Get                      | dyadós.       |  |

Es fragt fich nun, wie der Rame des Beus mit bem Begriffe feines Befens jufammenftimmt. Bir finden beibe im vollständigsten Ginflang. Die Burgel Div oder Dip bebeutet bas leuchten bes himmels, als beffen vollftan: bige Repräsentation und Personification im Gottesbegriff mir ben Beus aufzufaßen haben. Mus dem Begriff bes himmelsgottes geben alle seine übrigen Eigenschaften ber-Bie vom himmel Licht und Barme, Luft und Regen, Kinfterniß und Ralte, Sturm und Schnee ausgeben, wie Bolten, Donner und Blis in den Luften entsteben, fo finben wir alle diese Dinge nach dem Glauben der Griechen vom Beus ausgeben. Bie ferner bas Gebeiben und Befteben der Erbe und der Gewäßer vom Ginfluße des himmels abhangt, fo fteben auch beide Theile unter bem Schute und der Berrichaft des Beus. Auf diese Art umfaßt fein Befen alle Elemente der Natur, des himmels und der Erde.

Aber auch das Reich des Geistes geht von ihm aus und wird ebenso wie die Natur von seinem Besen durcht drungen. Wie das himmelsgewölbe unermeßlich hoch über der Erde unverändert schwebt, so ist auch Zeus unendlich ewig erhaben gedacht, und Alles was diesen Eigenschaften im menschlichen Leben entspricht, steht unter seinem Schuse, während er dem Gegentheil feindselig und strasend gegenzübersteht. So bilden sich in seinem Wesen Allmacht, Allgegenwart, Gerechtigkeit, Beisheit aus. Wie ferner der himmel in seiner schwen blauen Färbung und seinem wärmenden Glanze des Menschen herz erfreut, so wird auch Zeus als der liebende gütige segnende Vater des Wenschengeschlechts gedacht. Wie endlich der himmel in seiner gan:

zen Erscheinung fledenlos und rein über ben Menschen stand, so erkannte man auch im Beus bas Ideal der Sittenreinbeit, geistiger Vollkommenheit und erhabener Seelengröße.

Bier möchten vielleicht manche entgegnen, daß von Sittenreinheit weder beim Beus, noch bei anderen Griechischen Sottheiten die Rede fein konne, wenn man den Inhalt ber von ihnen überlieferten Mythen betrachte. Sierauf ift gu erwidern, daß einerseits unsere Begriffe von Sittlichfeit anderer Art find, als fie es in Griechenland, befonders in der alteren Beit, maren, und verweise ich jur Bergleichung auf ähnliche uns auffällige Erscheinungen Drientalischer Datriarchalischer Sitte, wie fie une bas alte Teftament berichtet. andererseits muß man bedenten, daß fpatere Dichter viele pon den Gebrechen ihrer dem fittlichen Berfall entgegengebenben Beit auf die Gotter übertrugen, und wir in ben Abbilbern ihrer oft febr ichmusigen Ginbildungefraft fast feine Spur jenes reinen Urbildes der Sittenreinheit und Beiftes: vollfommenheit übrig haben, wie es ursprünglich vom Beus und auch von den andern Göttern im Bolfsbewußtsein ein= geprägt mar. Und endlich muß man bedenken, daß eine Menge fagenhafter Buge auf einer naiven Natursymbolit beruben (val. Gerbard Myth. S. 48), die außer dem Bereiche und dem Dage ber Ethit liegen. Bie nun diefe allgemeinen Eigenschaften bes Beus speciell ausgeführt murben, fo wie über die allmälige Umbildung feines Befens und feiner Berehrung burch zeitliche und lofale Ginfluffe. barüber will ich nichts mehr fagen, da Gerharb und Lauer jeder in feiner Beife erschöpfend darüber gehandelt

haben (vgl. Gerhard Mythol. 6. 189-214. Lauer System ber Myth. p. 172-222).

Endlich wird nun Zeus auch als ber König und herrscher der übrigen Götterwesen angesehen. Dieser Begriff
ist der späteste und sehlt bei seinen ältesten Erscheinungen
in Dodona, Arkadien und Kreta noch ganz, denn er sett
schon das polytheistische System der späteren Griechischen
Götterwelt voraus.

Ich gehe nun zu der Betrachtung über, wie fich die übrigen Gottheiten aus dem Befen des Beus allmälig entwickelt haben.

Diese Spaltung Einer Perfonlichkeit in mehrere ift fo ju erklaren, daß die Griechen bei größerer Ausbildung des Beiftes und bei gunehmender Renntnig des Bolfes in bem felben Mage, als fich bei Betrachtung des himmels die natürlichen Erscheinungen beffelben nicht nur unter fich, fonbern auch von den ethischen verschieden beransftellten, and eine Menge natürlicher und ethischer Eigenschaften vom Befen des Beus trennten, und aus ihnen neue Personificetionen Schufen. Bei ben orientalischen Bolfern, in benen das natürliche Schönheitsgefühl und Cbenmaß nicht fo wie bei den Griechen ausgebildet mar, gab es ein anderes Mittel, diesem Bedürfniß, wenn auch auf eine unpollfom mene Urt, abzuhelfen, indem man ben Göttern und ihrm Bilbern mehrere Gliedmaßen gab und somit nicht die all gemeinere Perfonlichfeit in mehrere Geftalten, fondern ihre Rörper in mehrere Theile spaltete, mas sowohl bem Befet ber Götter als bem Schonheitsgefühl unangemeßen wa Auch in Griechenland haben wir aus ben alteften Beiter

Spuren ähnlicher Auffaßung erhalten, so ben Zeus mit 3 Augen (Pausanias II 24. 4. 5), serner ben Apollon mit 4 Ohren und 4 Händen (Hesych. s. v. Kovgidiog, Sosib. bei Zenob. Sprichwört. I. 54. Apostol. II. 54. Müll. Dor. I. p. 361. 2te Ausgabe), serner Eguisg rgi- oder rergausépalog (vgl. Tzetz. Lyk. 674. Eustat. ad Homer. 1353. 3).

So trennte man himmel von Erde und Waßer, Luft vom Binde, Barme und Feuer vom Licht, Tag von Nacht, Sonne von Mond und Sternen, heilung von Licht und Barme, und seizte dies bis ins Unendliche fort, indem man besonders im ethischen Gebiet einen großen und freien Spielzraum hatte. hierbei ist nun auch das zu bemerken, daß man nicht nur die Person des Zeus in mehrere Gestalten trennte, obwohl sich das Verfahren zuerst hierauf beschränzten mochte, sondern auch die aus seinem Besen hervorgez gangenen Persönlichkeiten wiederum spaltete, und auch wohl die Schöpfungen der britten Spaltung und so fast bis ins Unendliche fort. Besonders bei den Italischen Wölfern sindet man eine noch größere Neigung zu dieser religibsen Form als in Griechenland.

Bei der Bildung neuer Personisicationen hielt man zuserst an den von der Natur gegebenen Formen der Geschlechter und der Berwandtschaft fest und benutzte diese mit außers ordentlicher Genauigkeit. Bir konnen daher folgende Formen der Spaltung unterscheiden:

- A. Geschlechtliche Spaltung.
  - a. Cheliche:
- 1) Mann und Weib,

- 2) Gatte und Gattin,
- 3) Beliebter und Beliebte.

#### b. Elterliche:

- 4) Mutter und Cobn,
- 5) Bater und Tochter.
  - c. Befdwifterliche:
- 6) Bruder und Schwester.

# B. Geschwifterliche Spaltung.

- 1) Bruber und Bruber,
- 2) Schwester und Schwester.

# C. Elterliche Spaltung.

- a. Descenbenten:
- 1) Bater und Sohn,
- 2) Mutter und Tochter.
- 3) Großvater und Enfel,
- 4) Großmutter und Enfelin.

## b. Afcendenten:

- 1) Sohn und Bater,
- 2) Tochter und Mutter,
- 3) Enfel und Großvater,
- 4) Enfelin und Großmutter.

# A. Geschlechtliche Spaltung.

### a. Cheliche.

1. Mann und Beib. Diefe nur geschlechtliche & fammenftellung fonnte etwa im Berhaltniß bes Bens ;

Dione, wo das eheliche Band noch wenig hervortritt (vgl. Stuhr II. 41. Gerhard I. §. 190. 4), angenommen wers den oder in Zusammenstellungen wie Bachanten und Mais naden. Sie findet sich nur selten und dann vorzugsweise zu Zeiten philosophischer Abstraktion, vielmehr ift die alsteste Urt des Personisicationsverhältnißes, das an die nastürlichsten und allgemeinsten Bande des Menschengeschlechts anknupft:

- 2. Gatte und Gattin, wie dasselbe zwischen Beus und hera, Kronos und Rheia, Duranos und Gaia, Poseidon und Amphitrite herrscht.
- 3. Geliebter und Geliebte. Beispiele für diese Art finden wir in Beus und Leto, Poseidon und Ampemone. Diese find aber ursprünglich immer als Chebundeniße anzusehn, und die Idee des Chebruchs ist bei ihnen erst in den Zeiten der Entartung aufgefommen.

### b. Elterliche:

- 4. Mutter und Sohn. hier tritt uns das Bers baltniß zwischen Aphrodite und Eros, Dionnfos und Semele, ebenso wie bei
- 5. Bater und Tochter, Afflepios und Sygiea, Beus und Athene entgegen.

### c. Gefdwifterliche.

6. Bruder und Schwester. Dieses Berhältniß feben wir am deutlichften in Apollon und Artemis vertreten.

Bei Betrachtung diefer Götterpaare muß die Eigensthumlichkeit auffallen, daß die weibliche Natur ebenso wie fie dem Mann gegenfäglich und babei ober vielmehr badurch

ergänzend gegenübertritt, ebenso auch bei biesen Göttervers hältnißen dies Gegenbild und die Ergänzung zum männlichen Gott übernimt und zwar ganz in der dem weiblichen Wesen angemeßenen Stellung der Rube, des Empfangens und der Abhängigkeit, während im Mann die bewegende That und das belebende herrschende Princip vorwaltet.

In Gaia, Rheia und Bera tritt die Erde bem Dim: mel in Duranos, Rronos, Beus ergangend gur Geite. Dem Gegensat und ber Erganzung zwischen Tag und Racht, Licht und Kinfterniß, begegnen wir in Beus und Leto, (bie als Nachtgöttin gedacht wird), sowie in Apollon und Artemis als Sonnen = und Mondlicht aufgefaßt. Die rubige vom himmel belebte und ihm untergeordnete Erbe, bie rubige ftille Nacht mit ihrem milden Mondlicht im Gegensat jum belebenden fie verzehrenden Tage : und Sonnenlicht find alle drei weiblich gedacht. Wir begegnen bier einer eigen: thumlichen Anschauungsweise der Deutschen Religion und Sprache, daß von ihr nämlich im Gegensat zu fast allen Indogermanischen Sprachen bie Sonne weiblich und ber Mond mannlich aufgefaßt wird (vgl. Bopp Sansfritgloffar s. v. sura, surja, svar; Benfen Gr. Burgu. I. 458 ff. Pott Etym. Forich. I. 130 ff.), mas um fo eigenthumlicher ift. als die entsprechenden anderen Formen ahnlichen In: halts mit dem Geschlechte der übrigen Sprachen corresponbiren. So ift die Racht, die Finfterniß, Die Erbe ebenso wie vie, nox, und Sansfrit nakta; ogovn, tenebrae; vn, terra und Sansfrit go weiblich, mahrend ber Tag, ber Glang, ber himmel mannlich ift und bier bem Lateinischen dies und Sansfrit divas, und bem Grie

chischen aising und odgawos entspricht, während bas Gries chische nuscha und bas Lateinische coelum wiederum ihrers seits abweichen, obwohl dem letteren die Form des Eigennamens Coelus zur Seite steht. Auch die Sanskritsormen div fem., diva neutr., dju neutr., djo fem., himmel, weichen geschlechtlich ab.

Diese Abweichungen find aber lange nicht so auffallend. wie die Bildungen die Sonne und ber Mond, und lagen fich diese nur aus der boben Achtung und Chrerbietung erflaren, welche bem weiblichen Geschlechte nicht nur von ben vordriftlichen Deutschen, sondern auch im Mittelalter, besonbers in den Formen des Mariendienstes und des Minnemefens erwiesen murbe. Chenfo nämlich wie der vorchriftliche Deutsche (val. Tac. Germ. 8) im weiblichen Geschlechte etwas Beiliges erkannte, und wie man in der hochften Bluthezeit des Das riendienftes in der beiligen Jungfrau das weibliche Ideal ber Gottheit verehrte, fo bachte man fich die Sonne, fei es, baß man fie als himmelskörper oder als Göttermefen anfab, unter weiblichem Bilbe, und fonnte fie, von ber alles Gedeiben, Licht, Barme und Leben ausging, nicht bober ehren, als bag man ihr einen weiblichen Ramen gab. Und wie der Mann fein bochftes Glud in der Buld der gotte lichen und menschlichen Jungfrau fand, fo bezeichnete man ben Mond, ber fein Licht von der Sonne empfing und in ihrem Glanze ebenso wie der Mann in ber buld des Beibes lebte, als mannlich.

### B. Geschwifterliche Spaltung.

Bir betrachten biefelbe bier, wo fie ohne geschlechtliche Beftimmung und nicht wie Apollon und Artemis auftritt.

Die Zweizahl findet sich hier ebenso wie bei ber geschlechtlichen Spaltung, geht aber auch in die Dreis und Bier-Bahl über, und vermehrt sich von 7 und 9 zu 12, 50 und 100 bis ins Unendliche binein.

Bie Beus fich im Chebunde in Beus und Bera trennt, so spaltet er fich auch im Bruderpaare, in den Zeus odgavios oder vibioros und Zeús narandóvios (vgl. Eustath. p. 763. 51. Ov. Fast. 5. 448. Paus II. 24. 5. II. 2, 7). Mert: würdig ift für dieses zweifache Bruderpaar ein geschnitte: ner Stein bes Berliner Museums, auf dem Beus in dop: pelter Geftalt figend mit Blip und Scepter, und barüber ein anscheinend weiblicher Ropf (bis jest noch unerflatt) erscheint (Lipp. dact. supplem. 1.30, Tölken. cat. III.95). Der Stein ift bei Berhard, 3mei Minerven Stes Bin: felmannsprogr. 1848 p. 5. Unm. 13, abgebildet und aus: führlich besprochen, wo noch mehrere zwiefache Bruder- und Schwestervereine aufgezählt werden. Außer zwei Minerven werden noch zwei Bermesgestalten ermähnt (vergl. Paus.IL 2.7. Gerhard Prodr. p. 133. Auserl. Bafenb, III, 239. Archaol. Beit. IV. 351., val. auch Gerhard Neuerworbene Denkm. des Berl. Mus. III. p. 22, wo auf der Amphora mit schwarzen Figuren Do. 1718 ein doppelter Bermes von mir vermuthet wird), ferner die Doppelgestalt des Janus, ber Dioskouren, die Aphrodite Pandemos und Durania, ein boppelter Berafles auf einer Munge ebenfalls bei Gerbard a. a. D. abgebildet. 3m Prodr. p. 129 weifet Gerhard folde Doppelbildungen auch bei Dionnfos, Apollon, Poseidon, Artemis nach fo wie in feiner Abhandlung über die Etrusfifden. Gottheiten die Spaltung der Juno in Thalna und Turan.

Daß bei ber geschwisterlichen Spaltung grade in der iltesten Beit die Zweizahl zur Geltung kam, sehen wir darzuns, daß sich aus solchen Götterpaaren derselben Bedeutung päter drei, vier und mehr Gestalten entwickelten. Go wurzen aus 2 Chariten Kleta und Phaenna, 3 Chariten Aglaia, Ehalia, Euphrosyne, so wurden aus 2 Horen, Thallo und Rarpo, bei Hesiodos (theog. 901.) 3, dann 4 (Zoega. bass. 14. Archäol. Beit. 1851. p. 289—296. st. XXVI), dann bei Hyginus f. 183, 10 und 11.

Die Dreigabl findet fich außer den ichon oben angeführten Beispielen ber Chariten und Boren bei den 3 Mois ren, bei den 3 Anklopen, den 3 Befatoncheiren, 3 Sirenen, und endlich in ber wichtigften form, ebenjo wie die zweifache Spaltung, auch beim Bens, indem er als Ougavios, Karazzóvios und drittens als Balássios erscheint, welchen Eigenschaften später die brei Bruber Zeug, 'Aiong, Horeidan entiprechen. Das man fie aber ursprünglich als Spaltungen des Beus ansab, beweisen verschiedene Runftwerte. Go die Schale des Tenofles (vgl. Gerhard Musée Blacas. pl. XIX p. 55), ferner ein Gefaß aus Chiuft, beffen eine Ceite Berafles Rampf mit Rygitos in Gegenwart Athenens, Die andere aber ben Bens in dreifacher Geftalt flebend, mit Blis und Donnerfeil und mit einer Rappe, wie Bephaiftos fie zu tragen pflegt, abbildet. Man mare beinabe versucht fie fur 3 Rotlopen ju halten, wenn nicht ber Dreigad bes britten Beus uns die richtige Bedeutung an bie Sand gabe. und ibn als ben Bent Thalaffios darafterifirte. Das Allen beigegebene Attribut bes Donnerfeils und Bliges, bas fond nur bem Beus jufommt, zeigt uns beutlich wie biefe brei

Riguren als Spaltungen feiner Ginen Perfonlichfeit aufzufaßen find. Much die Reliefs des bekannten Barppienmonu: mente ju Kanthoe (vgl. Gerb. Urch. 3. 1843 Tf. IV. p. 49. 1845 p.69. 1855 p.1—12 Tf.LXXIII. Mon. Ined. d 7. IV. Th. 3. Unn. XVI. p. 133. Bull. 1845 p. 14. Rhein. Muf. 1844 p. 481-490) zeigen uns einen breifachen figenden Beus, wo ber Chthonische burch das Schwein als chthonisches Thier, und ber Meerzeus burch einen Triton angebeutet wird, mabrent man deu dritten durch einen Bogel und Granatapfel als den bimmlischen bezeichnet bat, indem der Bogel als Symbol ber Luft und die Frucht als Spende des himmelssegens aufzufaßen ift. Bei ben Schwestervereinen ber Musen findet fich die Drei :, Bier :, Sieben :, Ucht : und Reunzahl, bei ben Olympiern und Titanen die 3molfzahl, bei den Dangibemund Theffiaden und den Tochtern ber Selene die Babl 50. Die Mereiben werben bald als 34, bald als 45, bald als 50 angegeben, größer noch ift die Babl der Dompben, und Ofeaniben werden 3000 aufgezählt.

# C. Elterliche Spaltung.

Diese benutt entweder das Berhältniß der Nachkommen oder der Borfahren, ohne daß dadurch das Alter der Personlichkeit, wie ich schon oben p. 84—88 bemerkte, bezeichmet wird. Oft find der Großvater und der Enkel des Enkels eine gleich junge Bildung speculativer Mythologie.

#### a. bescenbente.

Bei dieser Form spaltet fich bie Perfonlichkeit so, daß aus den Borfahren die Rachkommen hervorgehn. Gine solche finden wir 1) als Bater und Sohn Apollon und

Astlepios, 2) als Mutter und Tochter Demeter und Perfephone, 3) als Großvater und Entel Rreios und Krastos, 4) als Großmutter und Entelin Eurybia und Big.

#### b. ascendente.

Dier findet der umgekehrte Fall statt, daß aus den Rachkommen die Borfahren gebildet werden. Beispiele von 1) Sohn und Bater sind Zeus und Kronos, 2) von Tocheter und Mutter hera und Rheia, 3) von Enkel und Große mutter Zeus und Duranos, 4) von Enkelin und Große water hera und Gaia. Bergleichen wir nun die ascendente und bescendente Bildung, so sinden wir, daß 3. B. Kratos und Bia, die genealogisch durch 6 Generationen von ihren Stammeltern Duranos und Gaia getrennt sind, denenoch gleich junge Bildungen späterer Theogonie sind.

# Beinamen ber Gottheiten.

Bir haben nun noch drei wesentliche Aeußerungen des Poslytheismus außer der Spaltung einer Persönlichkeit in mehrere Gestalten zu betrachten, nämlich das heroenthum, sowie die Beinamen und Doppelnamen der Götter. Ueber das hes roenthum werde ich später im 2 ten Theil reden. Die Beinamen der Götter unterscheiden sich in 1) örtliche, 2) zeitliche, 3) eigenschaftliche a) physische, b) ethische, c) hieratische oder operative, 4) Doppelnamen. Beinas men der ersten örtlichen Artschaftlich zeig Aaßgarderig von Labrauda, 'Anddlar Auwalacog von Ampslai und Kirziog von Konthos, Andra Xalunagen von ihrem ehernen Tempel

Figuren als Spaltungen seiner Ginen Perfonlichkeit aufzufaßen find. Much die Reliefs des bekannten Barppienmonu: ments zu Kanthos (vgl. Gerb. Arch. 3. 1843 Tf. IV. p. 49. 1845 p.69. 1855 p.1-12 Tf.LXXIII. Mon. Ined. d 7. IV. 26. 3. Unn. XVI. p. 133. Bull. 1845 p. 14. Rhein. Mus. 1844 p. 481-490) zeigen und einen dreifachen figenden Beus, wo ber Chthonische burch bas Schwein als dthonisches Thier, und ber Meerzeus burch einen Triton angedeutet wird, mabrend man deu dritten durch einen Bogel und Granatapfel als ben bimmlischen bezeichnet bat, indem der Bogel als Symbol ber Luft und die Frucht als Spende des himmelssegens aufzufaßen ift. Bei ben Schwestervereinen ber Musen findet fich die Drei :, Bier :, Sieben :, Acht : und Reungabl. bei ben Olympiern und Titanen die Bwolfzahl, bei den Dangibe und Theftiaden und den Tochtern der Selene bie Babl 50. Die Mereiben werden bald als 34, balb als 45, balb als 50 angegeben, größer noch ift die Babl der Domphen, und Ofeaniden werden 3000 aufgegählt.

# C. Elterliche Spaltung.

Diese benutt entweder das Berhältniß der Nachkommen oder der Borfahren, ohne daß dadurch das Alter der Persönlichkeit, wie ich schon oben p. 84—88 bemerkte, bezeichmet wird. Oft find der Großvater und der Enkel des Enkels eine gleich junge Bildung speculativer Mythologie.

#### a. descendente.

Bei dieser Form spaltet sich bie Perfonlichkeit so, baß aus ben Borfahren die Rachkommen hervorgehn. Gine folde finden wir 1) als Bater und Sohn Apollon und

Asflepios, 2) als Mutter und Tochter Demeter und Persephone, 3) als Großvater und Entel Kreios und Kras tos, 4) als Großmutter und Entelin Eurybia und Big.

#### b. afcendente.

Dier findet der umgekehrte Fall statt, daß aus den Rachkommen die Borfahren gebildet werden. Beispiele von 1) Sohn und Bater sind Zeus und Kronos, 2) von Tocheter und Mutter hera und Rheia, 3) von Enkel und Große mutter Zeus und Duranos, 4) von Enkelin und Große water hera und Gaia. Bergleichen wir nun die ascene bente und descendente Bildung, so sinden wir, daß 3. B. Kratos und Bia, die genealogisch durch 6 Generationen von ihren Stammeltern Duranos und Gaia getrennt sind, denenoch gleich junge Bildungen späterer Theogonie sind.

# Beinamen ber Gottheiten.

Bir haben nun noch drei wesentliche Aeußerungen des Poslytheismus außer der Spaltung einer Persönlichkeit in mehrere Gestalten zu betrachten, nämlich das heroenthum, sowie die Beinamen und Doppelnamen der Götter. Ueber das hes roenthum werde ich später im 2ten Theil reden. Die Beinamen der Götter unterscheiden sich in 1) örtliche, 2) zeitliche, 3) eigen schaftliche a) physische, b) ethische, e) hieratische oder operative, 4) Doppelnamen. Beinasmen der ersten örtlichen Art sind Zeúg λαβαανδεύς von Labranda, 'Απάλλων 'Αμυκλαΐος von Amptlai und Κύνδιος von Kynthos, Απάλλων 'Αμυκλαΐος von ihrem ehernen Tempel

in Sparta. Diese sind sehr häusig; seltener sinden wir Beinamen der zweiten zeitlichen Gattung, dahin gehören Διόνυσος Nuxréλιος (Paus. I. 40. 5), 'Εκάτη Νυκτίκολος (Apoll. Arg. IV. 829), 'Αφιροδίτη Μελαινίς (Paus. II. 2. 4; VIII. 6. 2), so benannt von der nächtlichen Liebe, Ταραι Είαριναί.

Die dritte Art der Beinamen entsteht aus den verschiedenen Eigenschaften der Gottheit. Dahin gehören a) aus ihrer physischen Bedeutung entstandene, wie Zeig Boovracog, 'Tériog; Ποσειδών κυανοχαίτης, ferner b) die aus ethischen Eigenschaften entsprungenen Beinamen, als Zeig Züylog, Zévlog, Πίστιος; 'Απόλλων ἐπίσκοπος, ἀποτοόπαιος; 'Αθήνη Σώτειρα.

Die dritte Art der eigenst: aftlichen Beinamen find o) die sogenannten hieratischen oder operativen. Diese bilden sich aus dem Berhältniß, in welchem die Götter äußerlich zu einander und zu den Menschen erscheinen und auftreten. Dahin gehören Zeus Navellichung, Neuecos; 'Anollov Mourayérns; 'Anni Ngómaxos.

Betrachten wir nun endlich die 4) Doppelnamen der Gottheiten, so finden wir, daß das charakteristische Menkmal darin besteht, daß sie den hauptnamen gleichberechigt sind, daher auch selbstständig gebraucht werden können und dabei ebenso verständlich erscheinen als der hauptname. Wir treffen diese Doppelnamen fast ebenso häusig wie die anderen Beinamen, und ist dabei die Wahrnehmung zu machen, daß eine und dieselbe Gottheit oft auch wohl dei und vier gleichberechtigte Namen hat, aber daß von diesen immer nur zwei zugleich genannt werden, daher auch bie Bezeichnung Doppelname genügt. Beispiele dieser Art sind

Chauxwaig Adin und Hallag 'Adin, auch 'Adin Oyna; Leús Κρονίων und Zeús Αίγιόχος; Φοίβος 'Απόλλων und Απόλλων Δυκείος, Πυβιος, Έκαεργος; Ήρα Βοώπις; Ποτειδων 'Ενοσίχζων, 'Ενοσίγαιος, Γαιήοχος; 'Ηφαιστος 'Αμριγυήεις; "Agng 'Eνυάλιος; 'Ινώ Λευκοβέα. Dierbei ift nun ju emerten, baf es ein vergebliches und verfehltes Berfuchen ift, Ramen wie Γλαυκώπις, Βοώπις, 'Αμφιγυήεις, deren symbolische Bedeutung und sprachliche Form in der Urzeit Griechischer Entwicklung entstanden ift, mit Gulenäugig, Farreniugig, Bintefuß oder noch anderen grauenhaften Sprach: vildungen ju überfegen. Diefe Borte find ebenfomobl Gigennamen wie die anderen Bezeichnungen, nur mit bem Unterschiede, daß fie nicht so allgemein gultig in bas populaire mpthologische Bewußtsein übergegangen find. Dan erfennt ihre Bedeutung als Gigennamen am beutlichften baraus, daß fie oft allein ohne den Sauptnamen fteben, und also bemnach fur bie Bezeichnung ber Gottheit genus gen. Meiftens werden fie auch groß geschrieben, und in bem Sall, daß fie allein fteben, immer. Ebenfo wie es thoricht erscheinen murbe, Tacitus mit Odweiger, ober Belf mit lupus ju überfegen, ebenfo unangemeßen ift es, diese alten symbolisch allein bedeutsamen Ramen nach Gefeten gewöhnlicher Leritographie ju übertragen.

Bir haben jest nun noch die Frage ju beantworten, wie die Beinamen und Doppelnamen entstanden find. hier findet eine doppelte Möglichkeit flatt, baß sie entweder von der Perfonlichkeit ausgegangen, ober daß sie auf dieselbe übertragen worden find, man tann aber ficher annehmen, baß beide Fälle eingetreten find, je nachdem fic das Befen

Dahin gehört die "Αφτεμις Βφαυφωνία und Ταυφωπός; 'Αφφοδίτη Μανδραγορίτις (Hesych. s. v.), 'Ηφαπλής Σάνδων; Διόνυσος Σαβάζιος, deren Bedeutung sämmtlich auf Orientalische Einflüße zurückzuführen ist.

Schwieriger als die Erklärung der drei erwähnten Arten von Beinamen ift die der Doppelnamen, mit Ausnahme derer, die fich mit leichter Mube als Patronymika ausweisen, wie Kooviov, Koovidng.

Ich glaube, daß sich die Erklärung dadurch erleichtern läßt, wenn man annimt, daß auch die Doppelnamen urs sprünglich ebenfalls adjektivische Bezeichnungen wie die andern Beinamen waren. Wir erkennen dies deutlich noch an einigen, die noch auf der Uebergangsstufe vom Beiworte zum selbständigen Nomen stehen, wie Exásqyog, Tausog, Evooixvav, Evvooiyaug, die aus physischen oder operativen Eigenschaften des Apollon und Poseidon entstanden sind.

Schwieriger hinsichtlich der Erklärung sind diejenigen 
Mamen, welche auf symbolischen Ursprung beruhen, wie
Thauxanic, Boanic, Advidyoc, Auxeioc, Núdioc, 'Ampropries.

Ueber die symbolische Bedeutung ber Thiere und ihr Berhältniß zu den Göttern hat Gerhard ansführlich und erschöpfend gehandelt (Myth. §. 38—43). Nachdem die Berdeutung des Symbols im religiösen Gefühl und im Cultus zurücktrat, eine gewiße Scheu vor der hergebrachten Berehrung es aber verhinderte, sie ganz zu vernichten, ergab sich dieser Mittelweg, der Gottheit einen auf die symbolische Form bezüglichen Beinamen zu geben, der eine reale Bedeutung aber nie erhielt, daher auch nie in appellativer Beise übersetzt werden kann. Die Frage, ob

biese symbolischen Beinamen von der Gottheit im Allgemeinen ausgegangen, oder von einzelnen Lokalen auf dies
selbe übertragen find, ist danach verschieden zu beantworten,
von welchem Ursprung das Symbol ausgegangen ist. Die
meisten dieser symbolischen Bezeichnungen sind wohl in dem
allgemeinen Besen der Gottheit begründet, wie ich dies
später an den einzelnen Götterwesen nachweisen werde, jedoch ift auch der Fall denkbar, daß symbolische Namen, wie
Transaus in Attika, Induso in Delphi entstanden seiensten
und von diesen einzelnen Lokalen auf das allgemeine Besen
der Gottheit übertragen seien.

Am fcwierigften ift die Frage jedoch bei benjenigen Ramen, die den hauptnamen volltommen gleich fieben, wie Φωβος 'Απόλλων, Ινώ Δευχοβέα, Παλλάς 'Αβήνη, 'Αρης Esvádos, 'Aring 'Oyxa, um so schwieriger, als es wirtlich fchwer zu entscheiden ift, ob 2. B. in den beiden erften gallen Hailas over 'Aprin, Doipos over 'Anollon der Hauptname ift. Eine andere Frage ift nun die, ob diese Dopvelnamen als eine Berichmeljung zweier Gottheiten, ober abulich wie bei den Beinamen als eine Art polytheiftischer Spaltung anzuschen find. Die Anfichten über diefen Puntt find verschieben. 3ch meinerseits erkenne auch in diesen Dopvelnamen jene fchen oben ermabnte Art polytheiftischer Gwaltung. Aleber bie Beinamen behalte ich es mir ver, ebenfo wie über bie herven, ipater aubführlichere Betrachtmaen anunfellen, und unr einzelne Doppelnamen, beren Renntnif Berffandnif ber henptgottheit nothwendig ift, werbe ich bei ber Betrachtung jeber einzelnen Gottheit berühren, 20 denen ich jest übergehe.

# Das Polytheistische System der Griechischen Religion.

36 gebe bier naturlich meinem ichon oben p. 99 angeführten Grundfan gemäß von den Spaltungen aus, denen bie Perfonlichkeit bes Beus, bes ursprünglichen einheitliden Gottes ber Griechen, unterworfen mar, und zwar ordne ich biefelben nicht nach ihrer genealogischen Folge, fonbern nach dem Alter ihrer Entstehung. Schon oben p. 48 wies ich nach, wie die Bildung ber Ramen und ein Rennzeichen für bas Alter berfelben fein fonne. Ein anderes ebenfo wichtiges Merkmal ift die größere oder geringere Menge von Muthen, die fich an eine Verfonlichkeit anknupfen, und ein drittes finden wir barin, ob die mythischen Personen icon bei homer und ben Ryklikern vorkommen oder nicht. 3mar reichen die meisten der Götterbildungen in die vorhomerifche Beit hinein, ihre Ermabnung bei homer und ben Roflifern ' ift aber immer die ficherfte Burgichaft für ein boberes Alter. Rommt nun dazu ein reicher Mythenfreis, in dem die Person erft recht leben und Gestalt gewinnt, fo ift ihr ein boberes Alter noch mehr gefichert. Die jungere Bilbung ber befic beischen Theogonie und späterer Dichter, Logographen, Mpthographen (vgl. oben p. 42 ff., p. 84-88) ertennt man ftets an dem Mangel gestaltenreicher Mythenbildung, an beren Stelle eine forperlofe Abstraftion tritt, obwohl hierbei por dem Miggriff zu warnen ift, als ob alle nachhomerischen Quellen jungere Bildungen enthielten, mahrend grade oft bis fpateften Dichter, wie Apollonios Rhodios und feine Scholien u. a., und felbft Byzantinische Scholiaften wie Tzepes

u. a. oft die älteften und wichtigsten Mythen berichten, der ren ursprüngliche vorhomerische und kyflische Quellen uns verloren gegangen find.

### Beus.

I. Geschlechtliche Spaltung ber Perfonlichtett bes Beus.
A. Cheliche.

### 1) Beus und Dione.

Es läßt fich freilich ichwer entscheiben, ob wir grabei in diefem geschlechtlichen Berhaltniß die altefte Spaltung ber Geftalt bes Beus finden, und es lagen fich Grunde bafür und dagegen anführen. Die Bahl ber Mythen, Die an die Person ber Dione anknupfen, ift nicht groß, bagegen ift der Inhalt derfelben febr wichtig: wie die Abftammung ber Aphrodite von ihr und Beus, und ihr Auftreten bei ber Bermundung ihrer Tochter durch Diomedes (Ilias. V. 370 ff.). fowie bei der Geburt des Apollon (Hom. h. in Apoll. 93). Much die Mutter des Dionnfos wird fie von Euripides genannt (Schol, Pind. Pyth. III, 177. Boedt p. 339. Hesych. s. v. Βάκχου Διώνης, Buttm. ad Dem. Mid. Spalding p. 120). Rechnet man nun gu biesem Gingreifen in bie bedeutendften Mythenverhältniße der Griechischen Religion noch ben Umftand, daß fie mit Beus gusammen verehrt wurde nicht nur in Dodona (beffen reduplicirte Form auf biefelbe Burgel mit Dies und Dieben guruckzuführen ift und baber nichts andres als Beiligthum bes Beus und ber Dione bebeutet), fondern auch im Peloponnes bei Lepreon (val. Strabo p. 329, 346. Serv. Virg. Aen. III. 466. Rlaufen Aen. I. 399. 410 ff.), fo icheint befonders mit binblid auf Dodona, den ältesten bekannten Sit bes Zeusdienstes, auch bie Personlichkeit der Dione der ältesten Zeit religidser Entwicklung der Griechen anzugehören.

Wie schon Gerhard richtig bemerkt (Myth. §. 190.4), ist zwischen Zeus und Dione das eheliche Verhältnist noch nicht so deutlich ausgeprägt, wie zwischen Zeus und Hera. Sie stehen sich rein geschlechtlich gegenüber und Dione ist nur ein weiblicher Zeus. Sie ist daher auch nicht eine speci-fiche Erdgöttin, die wie Hera und Demeter dem Zeus als Himmelsgott gegenüber stände, vielmehr, wie auch schon ihr Name sagt, ist ihr Wesen ein ebenso allgemeines, wie es in Zeus vorliegt, nur daß sie ihm untergeordnet ist. Ze mehr sich nun das eheliche Verhältnist zwischen ihnen im Lauf der mythologischen Entwicklung ausbildete, desto mehr trat auch in ihrem Wesen der Vegriff der Erdgöttin hervor, so daß sie später mit den Persönlichkeiten der Gaia u.a. ibentificirt wurde.

Neben Dione treten noch Persönlichkeiten auf wie Dia, Dodone, Dodon, Dodonis. Die drei letteren sind Lokalitäts-Personisskationen des Dodoneischen Zeusdienstes, theils als Dodoneische Lokalnymphe Dodone, Tochter des Okeanos und der Tethys (Steph. Byz. s. v. Δωδώνη), die auch mit Dione verwechselt wird (vgl. Pherecyd. ed. Sturz. p. 115.) ferner als männliche Personissication der Lokalität und Sohn des Zeus und der Europa Dodon (Steph. Byz. s. v. Δωδώνη) endlich als die Dodoneischen Priesterinnen und Ammen des Zeus, deren Name Dodonis ist (Hyg. f. 182. Ov. Tast. 6. 711). Dia ist ein Beiname der Hebe Ganymeda, über die wir später handeln werden. Ursprünglich scheint aber Dia,

besonders als Geliebte des Zeus und von ihm Mutter des Peirithoos, eine Erdgöttin im allgemeinen Sinne gewesen zu sein (vgl. Strado p. 382. Paus. II. 13.3), allmälig aber theils den specielleren Begriff der Hebe angenommen, theils aber mit orientalischen Beimischungen versetz zu sein (vgl. Gerhard Abh. Agathod. Anm. 85; Metroon. Anm. 29; Mythol. 133.3. Cic. d. Nat. Deor. III. 22. Schol. Pind. Pyth. II. 39).

### · 2) Zeus und Hera.

In dieser Spaltung tritt nicht allein bas eheliche Berhältniß, sondern auch schon der Gegensatz zwischen Beus dem himmelsgott und hera der Erdgöttin hervor. Won vielen Mythologen find auch deshalb eine Menge Etymologien versucht worden, die ihren Ramen mit diesem Begriff in Einklang zu bringen suchen, daneben aber auch andere, welche ihr mehr den Begriff der Lustgöttin ober Götterkönigin zuschreiben.

Gerhard, welcher in feiner Mythol. L. S. 214 - 220 bie Perfonlichfeit ber Bera behandelt, ficher folgende Emmologien an:

1) Welter Nich. Tril p. 695 Ann. 6. Welter gu Schwent Et. Roth. And. p. 294, Gagegen Vost Et. Forld. II. p. 179), wo Heras Rame auf "Egu-is dezigen wirk. Berwandte Formen wären dannach das Deutliche airtha Erde, das Italische Erretum "Hoppog mit dem Heiligthum der Dern (vgl. Strabo V. 228. Seepli. Byz. s. v. Serv. ad. Virg. Acn. VII. 711. Solinus 2. B. A. ermähnt die Form Heresum) der Rame Eretrier, seiner Erechtheus und Erichtenioß, salbis

Ev-egoi, Ev-egev. Hertha, die altere Lesart in Tac. Germ. c. 40 für Nerthus, welches Welker p. 294. als Belag auführt, pafft natürlich nicht mehr, wenn man nicht in Nerthus eine mit ev-egev verwandte Form erkennt.

- 2) Otfr. Müller Proleg. p. 244, Creuzer Symb. 3. Ausg. III. 215, Schwenk Mythol. I. p. 42, Mythol. Und. p. 62 bringen es in Zusammenhang mit bem Lateinischen bera herrin.
- 3) G. hermann bringt hera mit agagerv als zusammenfügende Chegottin in Busammenhang.

Außer diesen von Gerhard angeführten Etymologien tonnen wir noch ferner aufgablen:

- 4) Forchhammer Sell. p. 139, Pott Etym. Forfd. I. p. 100 ff. und p. 196 bringen Bera mit ang, aura, auch Sankfrit svara, coelum (Zeitschr. f. Alterth. 1850. No. 62) in Berbindung.
- 5) Benfen Griech. Burzell. I. p. 316 stellt Hoa mit ηρως und agerή zusammen, wozu Pott Et. Forsch. I. p. 224, wo er eine andere Bermuthung als p. 100 und p. 196 anglitellt, noch einen Bergleich mit ανής, άρσην vorschlägt. Belligibren ben Namen auf die Sanskritwörter vira und vorschlagt, ausgezeichnet zurück.

Unterwerfen wir nun diese Etymologien einer Kritik, find die Zusammenstellungen mit hera und agagew zurkt zuweisen. Einmal sind die Bedeutungen Götterkonissund Chegöttin, die diesen Namen zum Grunde liegen len, nicht ursprüngliche, sondern später aus ihrer ursprüngen hen Natur abgeleitete Bezeichnungen, können also bei Erklärung eines der ältesten Götterwesens nicht in Bet

fommen. Dann entspricht im Griechischen auch dem Lateis nischen H meistens ein X ober Φ, z. B. heri—χοίς; anser, urspr. hanser — χήν; hiems — χιών, χειμών; hamus — χαμός; humus — χοών, χαμαί; hirundo — χελιδών; hortus—χόςτος und noch viele Beispiele, während gewöhnlich dem Griechischen Spiritus Asper ein S entspricht, z. B. saper — ὑπές, septem — ἐπτά, sol — ήλος ις. Bon einem unmittelbaren Zusammenhang könnte also unter diesen Berdingungen keine Rede sein.

Nur bann entsprechen sich das Lateinische H und ber Spiritus Alper, wenn dieser für ein verlorenes Digamma einsgetreten ift. Auf diesen Fall ift aber bei der oben versuchten Zusammenstellung von Hoa und hera keine Rücksicht genommen, was um so auffallender ift, als wir Spuren eines Digammatischen Anlauts von Hoa in Inschriften finden.

Auf einer Base von Bari im Brittischen Museum (Mazocchi Tb. Heracl. p. 138. Ham. Hanc. III pl. 108. Millin G. M. XIII 48. Elite Ceramogr. I. 36. Müller D. a. K. II. Tb. XVIII. 195) kämpsen Dephaistos (AALAAOE) und Ares (ENETAAIOE) wegen der von jenem auf einem Thron geseßelzten Hera, die durch Inschrift FHPA bezeichnet ist. Auf der Base des Absteas (Millin Vas. I. 3. Gall. Myth. CXIV. 444) ist Herakles im Garten der Hesperiden durch die Inschrift FEPAKAEE bezeichnet, ebenso auf einer andern Apulischen Base desselben Gegenstandes, abgebildet bei Gerhard Atlas im Hesperiden Mythos Abh. Berl. Akad. 1841 p 110 ff. I. mit der Inschrift FHPAKAHG. Auf diese Art ist der schon von Bensey behauptete digammatische Anlaut gesichert, es frägt sich nun aber. auf welche Art wir sowohl die fragliche Bildung

als auch die Bedeutung des Namens festzustellen haben. Um dieser Anforderung zu genügen, muß ich meiner Anordnung des Götterspstems vorgreifen und eine Menge von Gottheiten schon hier erwähnen, deren Namen zur Vergleichung mit Hoa nothwendig sind, wenn wir uns über die Entstehung einen Karen Begriff machen wollen. Den Namen des Herakles, den ich als eine Zusammensetzung Fnoa-2219c ansehe, babe ich schon oben berührt.

Auge, 'Equñs, 'Egon, Πάνδοσος, 'Agrema, 'Eggos, den von Hespchius s. v. erwähnten Beinamen des Zeus und 'Egws, sobald es sich erweisen läßt, daß dieser Name alt und nicht eine spätere abstrakte Personisication des Begriffes έχως ist, odwohl der Umstand, daß er in den homerischen Gedichten nicht erscheint, dasur spricht, daß er eine Gestalt späterer Zeit ist, da es dei Homer gewiß nicht an Beranlaßungen sehlt, um ihn auftreten zu laßen. Um nun den Zusammenhang dieser Namen zu begreisen, wollen wir sie etymologisch vergleichen und noch die oben erwähnten έχαζεν, airtha, ήχως 2c. hinzuziehen. Sie lauten in der älteren Bildung mit dem Digamma: Fήg-α, Fgεί-α; Fάg-ης, Fεg-μῆς, Fέgσ-η, Πάν-Fgoo-ος; Fάqr-εμις; Fέgè-ος, Fέg-ως. Fήg-ως; Fέg-αζεν, vair-tha, verld-e, West.

Ich führe nun diese Worte sämmtlich auf eine Bursel zurück, deren Ursorm VAR gelautet hat. Bestimmte Formen hat das Sanskrit (vgl. Bopp gloss.) ausgebildet in vrit, versari, sieri, dem sowohl begrifslich als auch etymologisch das Deutsche Werden, Goth. varth Belt, Whd. werlde entspricht, serner vridh crescere, worauf Burkel. Goth

vaurts, Gr. Qica zurückzuführen sind, bann vrish pluere und vrish generare, wohin varsha der Thau, Griech. Beixw, wo das B das F vertritt, und soon der Thau, lateinisch rigo, Deutsch regnen, so wie serner vrisha der zeugende männliche Stier und Griechisch agonp, Lateinisch verres, Deutsch Farren, so wie vrisha, ögnic, veretrum gehören. Auch vrih crescere, mit dem Lateinischen virga verwandt, möchte vielleicht hierher zu rechnen sein.

Eine andere Art der Bildung ift Sansfrit var und vara. bem bas Griechische egav und bas Deutsche auserwählen so wie vir und vir-tus entspricht, obwohl dieses auch mit vira, das mit Fnows und virja, das mit doern verwandt ift, zusammenhängen kann, ferner vartjas, dem Griechischen Fagείων verwandt, dann auch vari das Bager, bem Griechisch ούρεω, ούρανός, Lateinisch urinari entspricht. Hierher murbe auch das oben von Gerhard nach der Zeitschr. f. d. Alterth. 1850. No 62. ermähnte svara coelum gehören, doch icheint bier der Unlaut s eine wesentliche Berschiedenheit zu fein, und eine Bermandtichaft mit sura Conne ftattzufinden. Diese beiden erften Bildungen bieten die gewöhnlichen Formen bar, anders ift es bei ber britten, wo eine Umftellung ber Laute, und dadurch ein ganglich abweichender Anlaut entftanden ift, der aber nichts besto weniger fich burch andere Beispiele belegen lagt. 3ch weise nur auf den Busammen. hang von agerog, ursus und Sansfrit riksha bin. Bielleicht gebort hierher auch der Name der Gottin des Regenbogens 71015. Pott, Et. Forsch. I. p. 218, leitet den Namen von ri ire geben ab, fo daß der Name ihrem Beruf als Botin ber Sotter entspräche. hierzu pafft aber ber ihr eigenthumliche bigammatische Anlaut nicht, der sich schon baraus beweisenläßt, daß sie im Dorischen Dialekt Bigig hieß, wie dies aus Paus. III, XIX 4 hervorgeht, wo sie am Grabalter des Hyakinthos im Amyklaion mit dieser Inschrift abgebildet war. Wahrscheinlich hängt ihr Name also wohl mit vrish pluere zussammen und bezieht sich auf ihren Begriff als Göttin des Regenbogens.

Jene britte Art ber Bildung ift urwi bie Erbe und uru dem Griechischen eigig begrifflich und etymologisch entsprechend, das auch mit lateinischem arvum und Griechischem agouga verwandt zu sein scheint. Db endlich auch die Sans: fritwurzel vri tegere mit lateinisch vallis, vallum verwandt, hierher gehort, mage ich nicht zu entscheiden. Die Grundbedeutung der Urwurzel VAR ware demnach der Begriff des lebendigen erzeugenden Schaffens und Berbens, ber fic bald in vrit Belt und in urvi Erde, aporpa als Begriff von Werden und Erde, bald in vridh oica als Bachsen und Burgel, in vrish rigo als befruchten: ber Regen und Thau und in vari ale befruchtenbes Bager, in vrisha verres taurus als befruchtende Mannlich feit, abnlich wie in var egav als zeugende Liebe und in vira nows als Belbenkraft ausspräche. Diese Stellung mare auch der dem Beus zum Grunde lie genden befruchtenden himmelbidee gegenüber durchaus ange: meßen und richtig, und wie die im Namen des Beus lie: gende Burgel DIV mit dem Begriff des Leuchtens, Strab: lens und Barmens als das ursprünglich anregende und bewegende belebende Princip transitiv auf die Erde übergebt, und Bens ale himmelsgott gefaßt, ber Erbe Licht, Barme

und Befruchtung bringt, fo batte die in heras Ramen liegende Burgel VAR den Begriff des durch diese Befruch= tung erregten in innerlicher Rube zeugenden Schaffens ber Erbe.

Betrachten wir nun, wie fich die einzelnen oben aufgezählten namen zu der Burgel VAR verhalten. Sie theilen fich in folgende Classen:

| Fήga                                                             | "Нос                                                      | 2)                                                                                                            | $F$ e $Q\mu\tilde{\eta}$ $\varsigma$                                                                                                                                                                             | Equing                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F <sub>Qεία</sub>                                                | 'Peía                                                     |                                                                                                               | Fέgση                                                                                                                                                                                                            | "Ερση                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fά <b>ο</b> ης                                                   | *Agης                                                     | Πάν — F <sub>Q</sub>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | οσος Πά <b>νδοοσος</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\mathbf{F} \hat{\epsilon} \hat{\mathbf{Q}} \hat{\mathbf{Q}}$ oς | ″Εἆδος                                                    | ۵.                                                                                                            | <b>7</b> 4.                                                                                                                                                                                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fέ <sub>Q</sub> αζεν                                             | έραζεν                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | $F\eta_Q - \omega_G$                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fεριχ≥όνιος                                                      | 'Εριχβόνιος                                               |                                                                                                               | <sup>™</sup> Α <b></b>                                                                                                                                                                                           | <b>ရိပ္ရ</b> ယင္ခ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vairtha                                                          | airtha                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | Εηρα-κλῆς                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Merlbe                                                           |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | $^{\circ}$ H $_{Q}\alpha$ - $lpha$ $\lambda\widetilde{\eta}\varsigma$                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welt                                                             | Erde                                                      | 5)                                                                                                            | Fουρανός 6<br>Ούρανός                                                                                                                                                                                            | ) <b>Γέ</b> οως<br>"Εοως.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | Fοεία Fάρης Fέρος Fέρος Fέρος Fεριχρόνιος Vairtha ΨBerlde | Foeia 'Peia  Fάgης "Agης  Fέρος "Ερόος  Fέραζεν ἔραζεν  Fεριχρόνιος 'Εριχρόνιος  Vairtha airtha  ΨBerlbe Erbe | F σεία       'Pεία         Γά σης       "A σης         Γέζος       "Εξόςος         Γές σαζεν       ἔς σαζεν         Γεριχ Φόνιος       'Εριχ Φόνιος         Vairtha       airtha         ΨΒ er I b e       Er be | F φεία         ' Pεία         F έφση           Γά φης         " Αφης         Πάν — F φοσος           Γ έξξος         " Εξξος         3) Γά φτε- μις         4)           Γ εφιχθόνιος         ' Εφιχθόνιος         " Αφτεμις           Vairtha         airtha         Werlbe         5) Γουφανός         6 |

Bie ber Name jeder einzelnen Gottheit mit der Bedeutung ihres Befens zusammenhängt, das werde ich später bei jeder einzelnen Perfonlichkeit auseinandersenen.

Die männliche Form, welche ber weiblichen Bildung Figa — Haa entspricht, ift Feggog, 'Eggog. hier zeigt sich etwa dasselbe Berhältniß wie zwischen Dids und Didon nur mit dem Unterschied, daß, während dort die männliche Form Dids als die bevorzugte erscheint, hier die weibliche Form "Haa den Borrang hat, und 'Eggog ein nicht sehr gebräuchlicher Name des Zeus gewesen zu sein scheint. Das doppelte P möchte vielleicht darauf hindeuten, daß der in den Sanskritzwurzeln vrit und vridh sichtbare Dentallaut auch früher in

biesen Griechischen Götternamen vorhanden gewesen, und in Hoa ganz erloschen sei, während uns in 'Eggog durch bas doppelte P noch eine Spur von ihm hinterlassen blieb, da bies P aus T entstanden sein kann.

Meine Behauptung, daß Peia eigentlich derfelbe Name wie Hoa ift, mochte vielleicht bei einer oberflächlichen Betrachtung biefer Borte in ihrer jest üblichen Bilbung munberbar erscheinen, vergleicht man aber beibe mit bigamma tischem Anlaut Fnoa und Foeia, so beutet icon ber äußer: liche Gleichklang auf Uebereinstimmung bin. Dag ein folches Digamma auch bei Peia abgefallen fei, bemerkt ichon Benfen II. 80 und Pott. Et. F. II. 178. Beide ftellen es mit bem Sansfrit urvi jufammen. Außerdem geigen Rormen, wie sie ichon oben angeführt find als bica im Berbaltniß gur Burgel vridh und rigo gu vrish fo wie eine Menge anderer abnlicher Beispiele (vergl Benfen II. In: der p. 443), daß vor P der digammatische Anlaut sehr gewöhnlich war. Bu bemerken ift noch, baß Bera ben Namen Pειώνη hat, (Etym. Magn. p. 703) von Jakobi Whyth. Bb. p. 391 mit Fluonia in Berbindung gebracht, moruber ich nicht an entscheiden mage.

Somit ware nun in Bezug auf hera entschieden, bas ihr Name Erde und Erdgöttin bedeutet, mit Rheia und Erros der Bedeutung nach identisch ist und in appellativer Form in egacer, airtha Erde, werlde Belt erscheint.

hiermit ift jeboch die Betrachtung des Namens ber Dera noch keineswegs erschöpft. Ich bemerkte ichon oben, bag ber Lateinische Laut H nur bann dem Griechischen Spiritus Afper entspreche, wenn dieser die Stelle eines Digamma

vertrete. Demnach murbe bennoch ein Bufammenbang mit bem Lateinischen hera Berr, beer, Belt mbglich, befonbers da ich oben bei Hetrusci p. 77 ff. gezeigt, wie oft H und V mit einander wechselt. Und wirklich bat schon Belker ju Schwent p. 294 Unm. gezeigt, wie auf der ichon oben besprochenen Bafe bes Usfteas eine Frau mit Stirnfrone, die bem Berafles im Besperidengarten gegenüber ericheint, als Berg durch die Inschrift XAPA bezeichnet werbe. Rommt bierzu noch die Ermähnung bes Bespchius, daß die Bera mit bem Beinamen Adyopayoc, in Sparta Xήρα genannt wurde, fo ift es nicht mehr zu bezweifeln, bag nicht allein beim Namen der hera der Unlaut zwischen F und H gewechselt hat, fondern auch jener von G. hermann behauptete Bufammenhang zwischen. Hoa und hera wirklich fattfindet. Gine Analogie biergu finden wir in einzelnen Bilbungen bes Bortes Erde, das beim Tatian als Herdu mit H anlautet mabrend die Ungelfachfische Korm eorth und die Schwedische Jord in E und J noch Spuren Diefes afpirirten Unlautes barbieten. Ihrer inneren Bedeutung nach werden Hoa und hera burch die Formen nows der Beld, so wie auch durch den Namen des Berakles vermittelt, der fowohl mit dem Begriff ber hera als auch mit dem des heros verwandt ift. Durch bie Korm Xáoa und Xhoa gewinnen wir noch mehrere andere Namen jur Bergleichung, fo ben Namen bes Beus Xagμων in Arfadien (Paus. VIII. 12.1), der fich hinfichtlich feiner Ableitung ähnlich ju Xága verhält, wie 'Egung gu Ερση, ferner ben Unterweltsgott Χάρων, ferner Χαίρων ben Sohn bes Apollon und ber Phylantibe Thero, ben Stamm. beld von Chaironea (Paus. IX. 40. 3), ferner Cheiron ben Kentaur. Da alle drei chthonische Götterwesen zu sein schei: nen, so möchte zwischen ihren Namen und dem der hera durch Bermittelung der Form Xhoa auch ein Zusammenhang stattsinden, den wir aber erst später bei jeder einzelnen Persönlichkeit betrachten werden.

Bichtig jum Berftandniß des Befens ber Bera als Erd: göttin ift der ihr ichon von homer gegebene Beiname Boonig. Außer ihr führen diesen Namen noch Sades (Hes. theog. 355), Harmonia, des Radmos Gemahlin (Pind. Pyth. III. 91), und Eurnphaessa, die Mutter des Belios (Hom. hymn. i. Helium v. 4). Nicht allein Sades, fondern auch Euryphaeffa, von der Gaia erzeugt, find dthonische Gestalten, und somit tommt ihnen auch ber Name Boonig ju. Denn bie Gestalt bes weiblichen Rindes ift ein Symbol für die Erde. Ueber ibre Bedeutung als Mondsymbol handeln wir später. Radi ber Cigenthumlichkeit der Griechischen Mnthologie murbe die Bezeichnung bes Symbols als Eigenschaft in ber Korm eines jufammengefetten Abjective gegeben, wie uns auch anden Beispiele zeigen. So ift also im Namen Bera Boopis eine doppelte Bezeichnung ihres Begriffs als Erdabttin ein: mal etymologisch und zweitens symbolisch enthalten. Buden ift der Name des weiblichen Rindes etymologisch aufs engfte mit dem der Erde verwandt.

Die Griechischen und Lateinischen Formen Bous und bos bovis entsprechen der Sanskritform go und gaus, die sowohl den Begriff des Rindes als den der Erde in sich schließt, während die Griechische Sprache zwei Worte dafür gebildet bat Bous (vielleicht war auch der Name Boistien mit diesem Stamm verwandt und bedeutete das Land 2007 ifoxfw) und

yaca, ebenso das Deutsche in Kuh und Gau (vgl. Bopp Gloss. v. go. Pott Et. Forsch. L. p. 87), nur mit dem Unterschied, daß im Griechischen statt des Γ ein B anlautet. Dieser Wechsel ist aber dieser Sprache eigenthümlich, wie diesektische Abweichungen z. B. βλέφαζου und γλέφαζου, βλήχων und γλήχων und etymologische Verhältniße z. B. gardha proles und βρέφος, gravis und βαρίς zeigen.

Eine andere für das Befen der Bera febr wichtige Bezeichnung ist ihr Beiname Livopavoc, ben sie in Sparta führte (Paus. III. 15. 7), wenn man denselben mit den Beina: men bes Zeus Aivioxog Aividouxog vergleicht. Die Aigis ift bas Symbol für das himmelsgewölfe (vgl. Jacobi Myth. Mb. s. v. p. 30-31), und mahrend nun Zeus die Bolfen als himmelsgott zusammenhalt, verzehrt Bera die von ihnen befruchtete Erdabttin, Dieselben. Bal. Arch. Beit. 1849 p. 77. mo Panofta fie mit der Bera Ummonia (Paus. V. 15. 7. Panofta Terrat. Berl. M. Tf. X. p. 34) als ibentifch erflart. Es liegt dieser Gedanke auch febr nabe, da die Bezeichnung Beus Ammon und Bera Ammonia, bie boch ohne 3meifel identisch und nur eine geschlechtliche Spaltung find, auf dem Symbol bes Bidders beruht, der ebenfalls wie die Migis fich auf Bolten und Regen des himmels begiebt (vgl. Gerhard Arch. Beit. 1850 p. 152). Der Rame "Aμμων ift entweder aignptischen Ursprungs und bedeutet bann Bidder, oder hängt nach Schwent Et. Und. p. 104 mit aumog Sand gusammen. Diefen Begriff des Ummon leitet er aus dem Afrikanischen Lokalnamen Ummonia (vgl. Ptolem. IV. 5. Steph. Byz. s. v. Strabo XVII. p. 799. Herod. III. 26. Diod. XVII. 50.) ab, ber fandiges Land

bedeute. Wenn diese lettere Bedeutung auch zweiselhaft wäre, so ließe sich doch denken, daß Zeus Ammon ein loka: ler Beiname afrikanischen Ursprungs mit Ammonia verwandt und von da ebenso wie hera Ammonia nach Griechenland übertragen worden sei. Gegen die Ableitung von άμμος Sand spricht aber der ursprüngliche Anlaut ψ, der auch im Lateinischen sabulum und Deutschen Sand bewahrt ist, und zwar besonders auch deshalb, weil sich derselbe auch in Griechischen Lokalnamen wie Ψαμάθη, Ψαμαθούς, Ψαμίση ershalten hat.

Eine dritte Ableitung des Namens wäre die, daß man eine Umstellung der Buchstaben vermuthet, wie sie bei hur und äumer stattsindet. Darauf würde auch die Nebenform Dammon hindeuten, die aber auf falscher Leseart beruhen soll. Eine andere Art der Umstellung wäre nach Art der Kindersprache atta — tata; papa — abba; so auch hier mama — amma. Demnach wäre Aumor und Aumoria mit dem Griechischen Maia verwandt, so wie mit Aumas dem Beinamen der Demeter und Kybele. Auch die Amme der Artemis hieß Aumas (Hesych. s. v.). Es läge also auf diese Weise in Ammon und Ammonia die Bedeutung des himmels=Baters und der Mutter Erde, die für Jeus und hera freilich sehr geeignet ist.

3) Zeus und Jo, Danae, Europa, Leda, Leto, Maia, Semele, Niobe, Alfmene.

Alle diese weiblichen gewöhnlich zu den Beroinen gerechneten Götterwesen find eigentlich Spaltungen der Perfonlichkeit der Bera, konnen aber auch von der anderen Seite als aus der Perfon des Beus hervorgegangen angesehen werden, da fie mythologisch grade mit ihm im Busammenhang ftes ben. Die Feindseligkeit, mit der Bera ihnen gegenüber steht, ift der mythologische Ausdruck für die Identität ihres Besens.

Um nachften fteht bem Beus Jo und Danae, sowohl begrifflich als auch hinfichtlich ihres Namens. Beibe Namen 'Id und Davan gehören zu berselben Burgel wie Beus und Dione. Davan ist eine ähnliche Bildung wie Dicon, welche durch die dialektische Form Dav vermittelt wird. Der Begriff der Erdgöttin tritt bei ihr in dem Muthos bervor, wie Beus zu ihr in der Form als xpvoogorog (Soph. Ant. 970) herabsteigt, ein Symbol des vom himmel d. b. Beus ausgebenden Befruchtung ber Erbe b. b. Danae. Bei 'Id ift ber Dentale Unlaut verschwunden, fo daß diefe Form ben lateinischen Bildungen Juno, Janus und Juppiter entspricht. 30 hat beim Aischylos Prometh. 590. die Beinamen Bowegus olorgodivyrog, beides symbolische Bezeichnungen in der schon oben besprochnen Form eines ausammengesetten Abjectivs. Der erfte Beiname bezieht fich auf das Symbol des weiblichen Rindes und bezeichnet somit die Jo ebenfalls als Erd= göttin, das andere auf das Symbol des Manderns. Durch beide ist Jo aber auch als der am himmel wandelnde Mond bezeichnet, als deffen Personification wir ursprünglich die Bera und somit die Verfonlichkeit ber Jo aus ihr hervorgegangen anzusehn baben (vgl. Gerbard Dyf. Alterth. 10tes Binkelmannsprogr. 1850). Auf biefe Art haben wir auch eine Stupe zu meiner oben ausgesprochnen Behauptung daß Foga und Fagreuig bemfelben Bortstamm angehören, ba Artemis Selene als Mondgöttin aufgefaßt wird.

Ueber das Verhältniß des Zeus zur Europe und die von ihm angenommene Stiergestalt habe ich schon oben p.69 gehandelt. Sowohl durch ihren Namen als durch das Stierssymbol wird sie als Erdgöttin charakterisirt. Preller M. II. p. 79 faßt sie gleich Jo als Mondgöttin auf. Merkwürdig ist ihr Name im Verhältniß zu Antiope und Afterope, die sich etymologisch und durch ihre Söhne Zethos und Amphion als Lichtgottheiten ausweisen. Zethos ist von derselben Wurzel wie Zeus abzuleiten und wird dieser Uebergang durch die Form Zsiv vermittelt, während Amphion ähnlich wie Hyperion den am Himmelsgerwölbe wandelnden Lichtgott bezeichnet. Auch als Tochter des Nykteus des Nachtgottes erscheint Antiope im Gegensatzu seinem Wesen als Lichtgöttin.

Die Namen Amphion und Nyfteus führen uns auf eine Erklärung des Namens Niobe, der Gemahlin des Amphion. Nichen ist ein zusammengesetztes Wort Nich-In, und würde Nachtwandlerin bedeuten, indem Nio mit vie, und In mit Baiva im Zusammenhang stände. Sollte sich hingegen die auf der Vase des Meidias (vgl. Archäol. Zeit. 1854 p. 302) überlieserte Inschrift Nicht als richtig ausweisen, so wäre die Zusammensetzung von Nicht solgende: Nicht und würde die Nachtschauende bedeuten. Ihre ganze mythologische Bedeutung liegt in dem Verhältniß zu Leta Letos Name wird von Schwenk And. p. 192 für identisch mit Leda erklärt, welcher Meinung ich beitrete. In beiden Ramen ist die Wurzel AAS, von der im Griechischen das Schwa, &-landig abgeleitet wird. Im Lateinischen entspricht diesen Worten lateo. Der Begriff des Verborgenseins

bat fich in ben beiden Gotterwesen gur Dersonification der Racht gestaltet, die in der späteren Beit ber theogonischen Spekulation als Nog erscheint. Bie Bera als Erbgottin bem himmelsgott Beus, fo treten Leto nnb Leba bem len chtenden Beus als Rachtgöttinnen gegenüber und aus bem Bunde beider Begenfage entftehen die Lichtwesen Apol. Ion und Artemis von Leto, und Raftor und Polyben: tes, sowie Belena und Alntaimnestra von Leda.

Bermandt find in ihrem Befen Maia und Semele. indem jener Name bie Mutter Erde, biefer bie Erbe fell ft bedeutet. Deueln bangt nämlich mit bem Sanstritwort xama Erde gusammen, bem im Griechischen zauai ents ipricht (vgl. Pott Et. F. II. p. 180. Bopp S. Gl. s. v.).

Alfmene bedeutet ihrem Namen nach nichts mehr als Die Starke und ift die weibliche Form zu Alkaios und Altman. Ihre mythologische Bedeutung geht theils aus ibrem Berhältniß jum Beus, theils aus dem Ramen ihres Gemable Amphitryo und ihres Sohnes Beratles hervor. Letterer beutet auf ihre Bermandtichaft mit Bera bin. Auch Die Reinbicaft ber Bera gegen ben Beratles einerseits, fo wie andererseits die davon abweichenden Sagen, daß Bera bemselben die Bruft gereicht (vgl. Diod. IV. 9. Paus. IX. 25. 2. Eratosth, Kat. 44. Hyg. Poet. Astron. 2) und foger ber bei Ptolemaios Bephaistion III. 313 ermähnte thebanische Hymnus, daß herafles ein Cobn bes Zeus und ber Bera fei. beuten auf eine Berwandtichaft zwischen Bera und Altmene. Naher werbe ich auf alle diese weiblichen Geftalten bei ber Bervenfage eingeben. Bier galt es nur feftauftellen, wie wir in Danae, Europa, Maia, Alfmene und Gemele Spal: •

tungen aus der Person des Zeus erkennen, die der ersten hauptspaltung in Zeus als himmelsgott und hera als Erd: göttin entsprechen, während Leda, Leto, Antiope und Io mehr den Begriff der hera als nächtliche Mondgöttin vertreten.

## B. Geschwisterliche Spaltung.

Diese Unterabtheilung ber geschlechtlichen Spaltung vermischt sich mit der ehelichen. Wir finden hier erstens wieberum Zeus und Hera auch als Geschwister aufgesaßt, zweitens aber auch Zeus und Demeter. Wie bei jenen das Ebeverhältniß Hauptsache, so ist hier der geschwisterliche Berein überwiegend, daneben aber tritt auch ein untergeordnetes Eheverhältniß auf, indem Persephone-Kora eine Tochter bes Zeus und der Demeter ist.

### Beus und Demeter.

Ihrem innern Wesen nach ist Demeter die Personistation der Erde, mit Semele besonders innig verwandt, da nach Diodor. III. 62 Dionnsos auch von Zeus und Demeter geboren sein soll, weshalb dieser auch den Beinamen Demeter gübrte. Der Unterschied zwischen ihrem und dem Wesen der Bera besteht darin, daß hera mehr die Erde in ihrem Zusammenhang mit dem Himmel vorstellt, während Demeter einen mehr in sich abgeschloßenen, den eigentlich chthonischen Charakter in sich begreift. Der Name Anunstag ist nicht wie Cic. d. N. Deor. VI. 26. und Schwenk Et. Myth. And. p. 91 vermuthet, aus Inzussyng entstanden, sondern die Silbe An ist ursprünglich und gleichbedeutend mit And, einem Bei

namen berselben (Jacobi Myth. Bb. p. 240, p. 176 Anm., p. 283). Beibe Formen Δη Dor. auch Δα und Δηώ sind auf dieselbe Burzel Div zurückzuführen, von denen Zeic, Διός Διώνη und die anderen oben erwähnten Bildungen herzus leiten sind.

Die Busammensetzung Anuheno entspricht in ihrer Art baber gang bem lateinischen Juppiter, nur mit bem Unterfchied, daß fie eine weibliche Bildung ift, und ben AUnlaut bewahrt hat. Dem Namen nach bedeutet fie also nicht die Mutter Erde ober Erdmutter, fondern bie Simmels. mutter oder Gottesmutter. Ihre Bedeutung als chthonische ober Erdaöttin tann aber beffen ungeachtet febr mobl burch ben Namen bezeichnet werben, indem fie als Erbe bem himmel gegenüber als die erzeugende Mutter gedacht wird. Der Name ift alfo objektiv gedacht, und bezeichnet, daß fie Mutter burch ben himmel ober beffen Versonififation Beus wird. 3hr Beiname Europa deutet auf mythologifche Uebereinstim= mung mit der Beroine biefes Namens. Ihre Busammenftel= lung mit Poseidon und die Erzeugung der Despoina, deren wirklichen Namen (benn Despoina, Berrin ift nur ein Appellativ) nur die in die Mufterien Eingeweihten erfuhren, und ber wohl mit Persephone = Rora identisch ift, so wie die des Rofes Arion des Poseidonischen Symbols, erklären fich aus dem Gegenfas und bennoch innigem Bufammenhang ber Erbe und bes Meeres. Der Name Arion Scheint ein Digamma eingebugt gu haben und mit Bera Artemis, Ares auf diefelbe Burgel var ober vri ober vrit jurudjuführen fein. Als Symbol des Bagers ober Poseidons möchte die Bedeutung des Bandelnben Ballenden, die in dem Namen liegt, febr paffend fein.

Ueber ihr Berhältniß jum Jafion, mit bem fie ben Ploutos erzeugt, werden wir erft fpater bei ben Beroen handeln.

### Beus und Beftia.

Eine andere Spaltung aus ter Perfonlichfeit bes Bens, welche fich in geschlechtlicher und zwar geschwifterlicher form äußert, ift Bestia. Gie ift, wie ihr Rame beutlich ausspricht, die Versonifitation bes bauslichen Berdfeuers. Der Umftanb, daß fie mit wenigen Ausnahmen (D. Müll. Arch. d. K. 6.382 1. 2) gestaltlos unter dem Symbol ber Flamme verehrt wurde, und ferner bag fich faft gar feine Mythen an ihre Perfonlichfeit anreiben, murbe an und fur fich auf eine fpatere Bilbung schließen laffen, die erft bann entstand, als burch bie Aus: bilbung des Acterbaus und ber bamit verbundenen Grun: bung ber Kamilie und bes Saufes bie Bedeutung bes Berde feuers fo überwiegend bervortrat, daß fich bas Bedürfniß berausstellte, basselbe in einer eigenen Göttergestalt ju per fonificiren, jedoch hat Gerhard (Myth. §. 285-295) nach: gewiesen, wie fie im Busammenhang mit bem Doboneischen Beusdienst eins der altesten Götterwesen ift. Ihre Geffalt und Mythenlosigkeit erklärt fich bemnach fo, daß fich in ihr bie alteste Urt ber Gottesverehrung, wie fie gu Dobona fatt: fand, erhalten bat, mabrend die übrigen Rulte mit ber Ent: wicklung des Wolfes ebenfalls fortgebildet murben. In biefer Spaltung ber Bestia aus der Person des Zeus bat fich bas geschwisterliche Berhältniß rein bewahrt, indem Bestia in unberührter Beiblichkeit gedacht wird. Diefe Eigenschaft ber Göttin läßt fich wohl daher erklären, weil die othe mifche Bebeutung in ihr jurudigetreten ift und-fie mehr alb

Versonifitation bes reinen Feuers gedacht wird, bas in seiner Unnabbarfeit mehr verzehrend und glübend als warmend und erfreuend ericeint. Diermit fteht auch im Bufammenbang bas Renscheitsgelübbe ber Bestalinnen, obwohl die Strafe bes lebendig Begrabenwerbens wieder einen chthonischen Bejug ju baben icheint. Alle geschlechtliche Mythen beruben aber auf ber Bechfelwirtung gwifden himmel und Erbe, bas beißt in mythologischer Form, auf einer Liebe ober Beugung zwischen ouranischen Göttern und dthonischen Gottinnen. Die Spuren einer chthonischen Bedeutung ber Beftig liegen in ber Sage von dem Efel des Priapos (Ovid. Fast. VL 321-344) und in dem Phallosmythos bei der Geburt des Gervius, fo wie in ber mit bem Bestalischen Berbbienft gu= sammenbangenden Vballosverebrung (val. Plin. 28. 7. 36. 70. Klaus. Aen. 755) und allerdinge liegt diefer chthonische Bezug porzugemeife in ber Bebeutung bes mit bem Acerbau gufam: menhangenden Berbes. Ihre fonftigen Bufammenftellungen mit Poseidon und Arollon (Paus. V. 26 2; X. 5. 3. Hom. h.31. 2.) und mit Bermes (Paus, X. 11. 3. Hom. h. 29) icheinen mehr auf lotaler Bereinigung als auf chthonisch geichlechtlicher Berbindung ju beruben.

## Baterliche Spaltung.

# Beus und Athene.

Die eigenthumlichste ber Spaltungen aus der Person bes Beus ift Bie seiner selbstgeborenen Tochter Pallas Athene. Biedie ihm ergänzend gegenübertretende Beiblichteit in Bera als Gattin, in Demeter als Schwester erscheint, so tritt

fie ihm in Athene als Tochter zur Seite. Deshalb gab es auch in Rom den Götterverein des Juppiter, der Juno und der Minerva, wahrscheinlich die ursprünglichste Spaltung der Italischen Religion aus der Personlichkeit des Juppiter. Für jene Urzeit war mit dieser Trias dem Bedürsniß polytheistischer Anschauung Genüge geleistet, aber es bedurste dieser dritten als Tochter gedachten Gottheit, um jener Trias den vollständigen Abschluß zu geben.

Aus dieser überwiegenden Bedeutung ihrer Personlichteit geben auch die großen Schwierigkeiten hervor, denen einerseits die Begriffsbestimmung ihres Wesens, andererseits die Deutung ihres Namens unterliegt. Betrachten wir zuerst die verschiedenen Namensdeutungen, welche Lauer p. 312 und Gerhard §. 245 1. gesammelt haben, so sinden wir eine Etymologie von Lobeck, der Athene mit Ärdog zusammentsellt, etwa der Italischen Flora entsprechend. Lauer schint sich besonders dieser Etymologie mit Rücksicht auf Potts (Etym. Forsch. I. 211 ff.) Erklärung zuzuwenden, daß ärdog mit äradew und dem Sanskrit dhu agitare zusammenthänge und die Aufstrebende bedeute. Eine andere Bermuthung von Rückert (Dienst der Athena 7) stellt den Ramen mit schung zusammen.

Diese Etymologien erklären, von vorgefaßten mythologischen Begriffen ausgehend, etwas in den Namen hinein, was nicht darin liegt.

Passender ist schon Otfr. Müllers Etymologie (Prol 244. Rl. Schr. II. 135), der Athene von der Forme Annach ausgehend adjektivisch auffaßt und ursprünglich als zusammengehörig mit Nadlag ansieht. Er faßt Nadlag nach der

ialogie von Kόρα als gleichbebeutend mit πάλλαξ, so baß ελλάς 'Αρήνη die Athenische Jungfrau bezeichne. Dazen erklärt sich Lauer p. 317 entschieden und leitet diesen eiten Namen von πάλλω schwingen ab.

Es icheint, daß mool aus beiden Etymologien das beste tauszunehmen ift, von Müller die adjektivische Auffagung σηναίη und von Lauer die Zusammenstellung mit πάλλω. entlicher wird uns die adjektivische Bedeutung von 'Anin, wenn wir Benfens und Potts Unfichten über biefen amen vergleichen. Benfen I. p. 78 vergleicht mit dem amen 'Arion die Formen 'Arrixi, 'Arradic eine Phyle und rown ein Demos Attitas, ferner die Bildung 'Arzic und bt fie alle als Spaltungen einer Burgel an. Diese erkennt freilich mit Unrecht in avoc. Dagegen fieht Pott Et. rid. II p. 42 als bie Grundform axrn bie Rufte an, und brt auch ben Ramen einer Attischen Phyle 'Azraia, so ie die abweichenden Formen 'Axτή, 'Axταία, 'Axτική statt rrent an. Der bei Theffalischen und Boiotischen Stämmen liche Rame 'Irwia ober 'Irwig mochte vielleicht nur eine idere dialektisch modificirte Korm von 'Anny sein. Dem= ich wurde die Bedeutung aller biefer Ramen Ruftenland in und 'Ann bie Gottin des Ruftentandes bedeuten. nalogien finden wir in folgenden Benennungen "Αβάμας nd "ADag, wo das eine als Borgebirge den Begriff der lufte icon an und für fich in fich ichließt, mabrend'Abauac ne Personififation des πεδίου 'Αβαμιάντιου awischen dem Ros Mischen See und dem Opuntischen Golf ebenfalls als Gott bes Ruftenlandes anzusehn ift. Die Namen ber betreffenben firmen find eben nur burch abweichende Endungen verfchieben 'As-hvn, 'As-άμας, "As-ως, daher die Uebereinstimmung ihrer Bedeutung leicht erklärlich ift.

Der Name Madda ift wohl mit Modes unter einen und benfelben Gefichtspuntt jufammenfagen, und mußen wir um ficher zu geben den Namen des 'Anoldov zur Bergleichnng berbeigiehn. Nach Otfr. Müllers Erflarung, Dorier I. 401, ift Apollon mit Rudficht auf die Form des Dorifden Dialekte' Axéllwo der abwendende Gott, indem der Rame 'Aπ-έλλων abgetheilt wird. 'Eλλω wurde dann die Grund: form von έλαύνω sein. Die Bedeutung des Namen ift gewiß von D. Müller richtig aufgefaßt, unficherer die Etymologie selbst. Benfen II p. 371 faßt ibn als ben and - Lovor ben Reiniger, ältere als den anoldowe ben Berft brer. Ber: gleichen wir aber die brei Namen Haddag, Hodiag und'Andl-Low, fo scheint allen dreien dieselbe Burgel gum Grunde gu Bedoch läßt fich Hodicks auch als Stadtabttin erflä: ren und wäre dann mit Modiáric und Modiouxog gleichte: beutend. Da alle brei Mamen aber ber Urzeit angeboren, fo mochte es nicht rathfam fein, mit Muller eine Pravofitio: nalzusammensetzung anzunehmen, sondern das Bort' Απόλλων als ursprünglich ichon mit'A anlautend zu vermuthen, mab: rend bie übrigen Namen basselbe eingebußt haben.

Die entsprechenden Appellativa im Griechischen sind malda, im Lateinischen pellere, ferner Baddew, modemog, mit denen die Deutschen Worte intr. fallen, trans. fällen zu vergleichen sind. Im Sanskrit bieten sich zur Bergleichung dar pal und pal servare tueri, pil conjicere mittere, phal sindere, bal und bhil ferire (vgl. Bopp S. Gl. s. v.).

Alle diese Appellativa, beren gemeinschaftliche Burge

etwa PAL lauten wurde, baben bie Bebeutung bes Ram: pfens und Abmehrens in fich, der febr mobl jum Begriff ber Athene pafft, aber ihr ganges Befen freilich nicht aus-Daber führen einem inneren Bedurfniß nach auch füllt. beide Gottheiten Beinamen Παλλάς Αξήνη und Φοίβος 'Απόλ-Low, von benen jener ihrem Lokalbienft, diefer feiner Bebeutung als Lichtgottheit entspricht. Interessant ift bie Bergleichung anderer Eigennamen. Dabin geboren die Perfonennamen 'Aπελλης und 'Aπελλή, beren Ursprung auf Apollon zurudzuführen ift, ferner Παλαίμων des Athamas Sohn, der Meergott mit bem Beinamen Melikertes, Nadaigog Ruftenstadt in Afarnanien, Nadaundng Sobn des Nauplios von Euboia, naddin bie Makedonische Salbinsel und andere, ferner ber Italische Name Appuli und Appulia. Bir erkennen aus biefer Bergleichung, daß ber Begriff ber abwehrenden Gottheit mit der Ruftengegend und deren gottlicher Personification jusammenhängt, ba jede Rufte als offenes land im Gegensat ju Gebirgelandern am meiften bes fampfenden Schutes bedurfte. 'Ann bie Ruftengottin ift zugleich als Hadlag abwehrende Schutgottin, Halaiuwr. dem die Isthmischen Rampfspiele geheiligt find, ift gu= gleich Rorinthischer Ruften gott und ber Sohn bes 'Abapac bes Lokalgottes für die Boiotischen Ropaisufer. Ferner ift Halaundne der Kriegskunstkundige, so wie der, welcher mit Obnffeus um ben Rubm wirbt und ringt, zugleich ber Sohn des Mauplios des Euboischen Ruft enheros.

In Appuli, Appulia und bem Namen Appulejus ift ber Anlaut A noch erhalten, mabrend jest im Italienischen bas Land Puglia heißt, jedoch scheint bas doppelte P bier eine Praposition als möglich vorauszuseten. Man könnte den Grundbegriff als Adpulsi die an die Ruste getriebenen ansehen, jedenfalls ist aber Appulia der Name eines Rusten: landes. Um wichtigsten ist aber, daß der Name des Germanischen Sonnengottes Baldur heißt und nach dem System der Grimmschen Lautverschiebung grade den Namen Apollo und Pallas entspricht, wie folgende Uebersicht zeigt:

Griechisch P. 'Απόλλων, Παλλάς. Niederdeutsch F. Ful, Pful, Phol. Hochdeutsch B. Baldur.

Abweichende Formen seines Namens find Paltar und Bal: dag und er führt den Beinamen Phol (vgl. Simrod D. Myth. p. 339—341, wo die Umwandlungen dieses Beinamens Phul, Pful, Ful, auch Bol, Baland, Boland aufgezählt werden). Busammensetzungen mit seinem Namen sind häusig, 3. B. Pholsbrunnen, Pfulsborf, serner Pfultag. Auch unter den anderen Indoeuropäischen als den Keltischen, Slavischen Religionen finden wir denselben Namen Beal, Bäl, und Zusammensetzungen wie Bealteine, Bäldag zc.

Auch erscheint Baldur im mythologischen Zusammenhang mit dem Symbol des Roßes und dem Citherspiel (vgl. Simrock Deutsche Myth. p. 101 und 339 ff.), so wie durch Berein mit seinem Sohne Brand (Brond, altn. Brands), dessen Name schon die Bedeutung des Lichtwesens in sich schließt, so wie in seiner ganzen milden versöhnenden Natur in gleichem Wesen wie Phoidos Apollon helios als Sons nengott mit den Sonnenroßen und Bater des Phaeton, sowie als versöhnender Musen= und heilgott nicht minder, wie als fampfender, die Feinde und Ungeheuer vertil= gende Gott.

Die Bedeutung des Namens Balbur und Phol, mit benen Simrof p. 103 Goth. balths fühn vergleicht, hängt wohl mit den Appellativen Bolgen und Pfeil zusammen, die gewiß auf dieselbe Burgel zurückzuführen sind und formell ja den Namen Balder und Phol genau entsprechen. Goth. Balths, Alth. balt, Mhb. bald (noch im Neuhochdeutschen bald mit veränderter Bedeutung erhalten) würde demnach waffengewandt d. h. in abstrakter Form kühn bedeuten, und baher Balbur und Phol also nicht minder begrifflich als etymologisch mit Apollon und Pallas übereinstimmen.

Faßen wir nun bas Resultat unserer Forschungen noch einmal zusammen, so finden wir, daß Pallas Uthene die durch Rampf schützende Küstengöttin Attitas, und Phoibos Apollon der durch Rampf schützende Son=nengott ist.

Bergleichen wir nun mit dieser etymologischen Deutung ihres Namens den Begriff ihres Besens. Ihre Bedeutung als specifisch Attische Gottheit liegt wohl so klar auf der Hand, daß wir ihn zu beweisen gewiß nicht nöthig haben. Ihr Besen als Küstengöttin tritt in ihrem mythologischen Zusammenhang mit Poseid on hervor, als beide im Bettstreit um die Oberherrschaft sie den Oelbaum und er das Roßschus, sie aber den Siegerpreis davon trug. Sie hat deshalb auch den Namen Inxia, und für sie als troische Pallas, in der Form des Palladions verehrt, wird das trojanische Pferd gebaut, das ebenfalls als Baßersymbol dort auszusaßen ift. Daß aber dieser Zusammenhang mit Poseidon nicht so übers

wiegend ift, geht aus dem Siegerpreis bes Delbaums bervor, ber eine chthonische Bedeutung in fich schließt und mit bem Befen Athenes als Attifche Canbesgottin übereinstimmt. Andere hinweisungen auf ihren Busammenbang mit Doseidon als Ruftengöttin finden wir in ihrem im Boiotischen Ruftenlande üblichen Beinamen Oyna, Oyna, Oynaia (vgl. Schwent Et. Myth. And. p. 179 ff.), der ohne 3meifel mit 'Queomoc. aqua, amnis (rgl. Pott Et. g. I. p. 109) und Sansfrit ap und apas jusammenbangt, ferner in ihrem Beinamen Torwig und Toroyéveia, beffen gewöhnliche Erklärungsweisen alle falich find (vgl. Jacobi M. 286, p. 157 Unm. Lauer Suft. p. 314 - 316). Lauer bemerft gang richtig, daß ber Rame einfach bie Abstammung bezeichne. Athene mar nam: lich nach einer anderen Sage Tochter des Voseidons und ber Tritonis (Her. IV. 180) und vom Triton auferzogen. Ueberall nun, wo eine Ruftengegend ift, fommt ber Rame Triton bald als Fluß wie in Boiotien, bald als Gee u. und dabei ber Cultus der Athene por.

Lauer legt, wie ich schon oben p. 18 bemerkte, den Grundbegriff ihres Besens in ihre Bedeutung als Bolken und Bettergöttin (Lauer p. 318). Hierauf weis't die Sage hin, daß Athene aus einer Bolke vom Zeus geboren sei (Aristocles beim schol. Pind. Olymp. VII. 66), ferner ihr Beiname Γοργώ und Γοργώπις, Γοργοφόνος so wie daß sie das Gorgohaupt auf ihrem Schild trägt, ferner daß sie auch ebenso wie Zeus die Aigis führt (llias V 137; XXI. 400; XVIII. 204. Herod. IV. 189. Diod. III. 70. Virg. Aen. VIII. 435. Apollod. II. 4. 3). Beide nämlich, die Gorgo und Aigis sind symbolische Bezeichnungen für die

Betterwolfe, bie Migis burch bas Thiersymbol der ale, die Gorgo nach gauer p. 325 - Nach Schwent (Et. Myth. And. p. 232) so wie nach Gerhard (Myth. p. 583 6.584) ift die Gorgo bas Sinnbild bes Mondes. Der Name Foods. mit vopvog ichredlich jusammenhängend, wird von Ben= fen Gr. Bortb. II. auf Sansfrit grig ober garg ich reten, broben, von Pott Et. Forich. I. 235 und p. 327 auf Sans. frit gri verichlingen gurudgeführt. Dach letterer Etymologie mare es ein reduplicirtes Bort und mit dem Lateis nischen gula gurges, glutio guttur vermandt. Beibe Burgeln gri und garg find wohl mit einander im Busammenhang und werden wohl durch die Burgel gri garrire vermittelt. Popyd murbe bemnach als die brobende Ber= berberin anzusehen sein und zwar nach bem findlichen Befühl des Bolfes badurch, daß fie alles Lebendige ju fregen brobt. Damit ftimmt auch ihre altere Abbilbung mit fletfchenden Bahnen und berabhangender Bunge. Alles diefes, fo wie auch ibre geflügelte Gestalt icheint mir eber für Die pergehrende Betterwolfe als für das milde freundliche Mondlicht ju paffen. Die Sage, daß der Unblick des Gorgobauptes versteinere, ift wohl ohne mythologische Bedeutung und nur eine metaphorische Bezeichnung bes großen Schreckens, ebenfo wie bei der Diobe die Berfteinerung den großen Schmerg bezeichnet.

Als Erd göttin wird Athene durch ihr Verhältniß zum Sephaistos und zu den drei Töchtern des Kefrops Herse, Panbrosos und Aglauros, so wie durch die Geburt des Erichthonios bezeichnet. Schon der Name, wie ich oben p. 117 schon gezeigt, so wie seine Gestalt halb Mensch und halb Schlange laßen

in ibm die chthonische Gestalt erkennen. Beibe aber, Athene bie Gottin und Erichthonios ber Beros Autochthon, find fpe: ciell attifche Lokalgottheiten. hierher gebort nach meiner Mei: nung auch der Beiname Glaufopis, der nicht wie Schwent behauptet (p. 232), ein Mondsymbol, sondern das speciell attische Landessymbol ift, wie bas Sprichwort - rig ydann' 'ASήνας' ήγαγε; — mit der Bedeutung, etwas Ueberflüßiges, von bem Athen icon an fich genug bat, bringen, binlänglich beutlich macht (vgl. Aristoph. Aves. 301, 1106 und schol. Luc. Nigr. 1). Die Gule war ein in Attita vorberrichend eins beimisches Thier und als folches auch bas Symbol der gan: besgottheit Uthene. Auf einer Canbelaberbafis (Annal. d. I. II. tf. E. Otfr. Müller D. a. R. II. ff. XXII. 242) fin: ben wir auf der einen Seite ben Belm, auf der zweiten ben Erichthonios (nach Müller und Biefeler Triton) mit Schlangenfüßen, und auf ber dritten die Gule als Symbole der Athene.

Faßen wir nun die verschiedenen Seiten im Besen der Athene zusammen, so erkennen wir, daß dieselben nicht so in einen Begriff zusammengezogen werden können, wie bei anderen Gottheiten als Hestia, Poseidon, Demeter 2c. Sie ist nämlich als dritte ergänzende Gottheit zu Zeus und hera nicht allein älter, sondern auch deshalb allgemeiner als die übrigen Gottheiten gehalten nach dem natürlichen Berhältenis, daß bei der Spaltung aus der Person des Zeus, je älter und weniger extensiv sie war, desto allgemeiner und intensiver auch die daraus hervorgebende Versönlichkeit sein mußte.

Bir erkennen daber in Pallas Athene folgende verfciebene Seiten ihres göttlichen Befens:

- 1) eine chthonische Gottheit im Busammenhang mit Erichthonios und Sades (vgl. Gerh. M. S. 253. 5.)
- 2) eine ouranische Gottheit als Trägerin bes Aigis und Gorgo und im Busammenhang mit Berse und ihren Schwestern.
- 3) eine thalaffische Gottheit im Zusammenhang mit Poseidon und als Ruftengöttin.
- 4) eine durch Rampf ichugenbe Gottheit.
- 5) eine lofale landesgöttin in Athen und Attifa.
- 6) eine alles Tuchtige, fei es geiftig ober forperlich, fcugenbe Gottheit.

In letterer Auffagung ift fie im populairen mytholoichen Bewußtsein als Göttin der Beisheit am bekanntesten worden, mahrend die bilbende Kunst ihre Bedeutung als impfgottheit am meisten hervorhob.

Ebenso verschieben, wie ihr Wesen, sind auch ihre Beinam, wobei die Eigenthümlichkeit ist, daß wir für einen allmeinen chthonischen Begriff keine eigentliche Bezeichnung ben. Von ihrem Hauptnamen dagegen beginnend, finden rerstens in Glaukopis Athene die attische Landesgottit und zugleich die Küstengottheit bezeichnet. Es scheint ber det chthonische Begriff der Athene sich hauptsächlich in attischen Lokalität ausgesprochen zu haben. Zweitens ien und die Benennungen Onka, Hippia und Tritoneia sie mit Bezug auf die Gewäßer erscheinen, währte brittens Gorgopis und hellotia ihre Bedeutung bellengöttin angeben.

hellotia ift freilich von einigen (vgl. gauer p. 323) fihren Begriff als Mondgöttin bezogen, der bann alfo als

Ennosigaios betrachtet. Er nimmt als ursprüngliche Formen für die beiden Namen an Horze-dav und 'Evvoor-dag, und zwar so, daß da eine Umwandlung sür  $\gamma \tilde{\eta}$  ift, und dem: nach Horze-dav der Erdtränkende und 'Ev-voor-dag der Erd: netzende ist. Ich erklärte mich schon oben bei Betrachtung des Namens  $\Delta \eta_{\mu} \dot{\eta} \dot{\tau} \eta_Q$  gegen diese Hypothese der Umwand: lung von  $\Gamma \tilde{\eta}$  in  $\Delta \eta$  und daher verliert die ganze Etymologie ihren Halt.

Pott Etym. Foric. I. 92. 242. II. 31 ift barüber nicht entschieden, ob er ebenfalls Noreidav als Urform annehmen foll, balt aber bann die erfte Silbe für die alterthumliche Form der Praposition noog, im andren Fall, daß Mogeider bie altere Form ift, erkennt er barin bas Substantipum nooic. In beiden Källen wird alfo abzutheilen fein Hor-eidar und Ποσ-ειδών. 3m zweiten Theile des Namens fieht er nun eine Ableitung ber Burgel und, bie wir in εδωρ unda Bager, Bater u. a. wiederfinden, jedenfalls eine fehr geiftreiche Erflärung, nach welcher Hoosidov herr ber Bogen und Horeiban ber Beranwogende bedeuten murbe. 3ch fann mich jedoch nicht entschließen, bei einem der alteften Gotter: wesen an eine Busammensetzung des Namens zu glauben, und fcbließe mich ber Unficht von Schwent Et. Muth. Und. p. 186 -188 an, nach welcher Horsibav die altere und Hogeibav bie jüngere Form Ableitungen von novrog das Meer find, woned ιδων bemnach die Endung mare, welche die Ableitung bezeich= nete. Bgl. auch Pan offa, vom Ginflug der Gottheiten aufdie Ortsnamen p. 11, wo auch die mit Poseidons Wesen im 3u = fammenhang ftehenden Ortsnamen Potidaia und Poti = tia auf die ältere Form Horsidav hinmeisen. Evorise Dow, 'Eurosbyaiog, 'Erroσιδας hängen nach meiner Meinung mit dem Beinamen des Ares 'Erroάλιος und seiner Tochter 'Erroá zusammen.

In den beiden ersten Namen liegt die Jusammensetung flar vor und 'Ervoordag ift eine Ableitung wie Hoterdan. Schwierig ift es, die Bedeutung des ersten Wortes zu ermitteln, das fast ganz vereinzelt dasteht. Plur Ervourg oder Evong Erschütterung übersett (vgl. Hen. theng. 651.549), ift damit zu vergleichen und die Ramen Erral und Erraliun,

Ich führe sie zurück auf die Wurzel nach, die balt intranssitiv als perire mori, balt trans als delere, exetinguere nicheint (vgl. Bopp Sanstrit Glosser p. 1922), und im Lastinischen als next, necare, nocere, im Griechtichen in zösen, rengis, erikeint. Dufelte ist nich Patt Et. F. L. p. 160 und p. Bit zusammengesest nich ter Konigs an deponere abseere (vgl. Boss Gloss p. 24) mit tem Prisks mi lanet abs eigentlich afra. und betreitet eigentlich zu keit den werfen. Dufe Ernnistige aus ihr in ich Webersegung von devong Fricht nich ihr und zu ihr ihr beiterbergung von devong Fricht nicht glass ihr ier Bemannen Invorzeitzung kann ihr der genen der Konformannen Toware der Auftrans und gund ihr in Crinkischen Last Mann bind und der Konformannen Toware der Auftrans

Charle que sufe tres Ensucie po cier cuch que des 36 sus Inno una Income des recentrates Chlackens 306 sus Inno une fine expentach dessemble des escares que 1600 de La Indianis ani ce cien y 12 envanemen Anie 1600 de Richard de come por ce Come de nogramque 1600 de Richard de come de come de nogramque 1600 de Richard de come de come de nogramque 1600 de Richard de come de come de nogramque 1600 de Richard de come de come de nogramque 1600 de richard de come de come de come de come 1600 de richard de come de com Name mit dem anderen Namen des Poseidon edudios ober evalios von als das Meerwaßer. Das Roß als Baßer: symbol so wie alle Meerthiere find ihm heilig. In dem Be: griff des Dreizack liegt wohl keine tiefere mythologische Symbolik, sondern nur die äußere praktische Bedeutung für den Fischsang, die es zum Hauptattribut des Poseidon machte.

### Babes.

Bie ber Beus Duranios feine Berrichaft im Reiche bes Lichts, im überirdischen Theile der Belt inne hatte, fo hatte der Beus Ratachthonios das Reich der Dunkelheit unter: halb ber Erbe in feiner Macht, und entwickelte fich gu einem besondern in genealogischer Form als Bruder des Beus benann: ten Gotte Sabes. Die Griechische Sprache bat awei Kormen für seinen Namen ausgebildet, eine kurzere 'Atong und eine langere 'Aϊδωνεύς (vgl. Schwent Et. Myth. And. p. 134, wo noch andere Formen als 'Atong und eine ungebräuchliche Bildung "Aig nach dem Genitiv "Aidog construirt aufgeführt werden). Benfen I. p. 370 und Schwent p. 134 erflaren bie Bebeutung bes Damens, indem fie als feine urfprung: liche Form "AFiong annehmen und ihn auf die Burgel Fid idein feben gurudführen. Darnach hieße 'Along der Unfict: bare, mas feiner Bedeutung als des Unterirdifchen allerdings entspricht.

Bedoch scheint mir folche negative Form für einen Namen nicht recht passend, so wie auch die im Gegensatz zu bieser Namendeutung sichtbare bildliche Darstellung einige Bedenken gegen Benfens und Schwenks Meinung aufzustellen.

Nach meiner Unficht hat ber Name im Unlaut ein Di-

gamma verloren und lautete ursprünglich Falons ober Falowv und hängt mit aldig, aloual und aldedual zusammen, die auch alle ein Digamma verloren haben. Darnach wäre Bas bes der ehrfurcht erwedende mit Scheu zu betrachtende Gott, welche Bedeutung eben so gut zu seinem Wesen passt. Darnach wäre die Art seiner Benennung ähnlich der, unter welcher die Erinnpen in Attika auftreten und wie sie im Didipous von Kolonos v. 39 ff., 84 ff. genannt werden.

Neben dieser seiner im Namen habes bezeichneten Bebeutung als Gott der Unterwelt wird ein anderes Moment
seines Wesens, das mit dem der Demeter und Kora eng
verwandt ift, durch den Namen Plauton angedeutet, der ihn, ohne daß es einer etymologischen Erklärung bedurfte, als
hthonischen Gott reichen Erdsegens benennt.

Die Ortlichkeit seines Reiches wird durch die beiden Ramen Tagragos und Egezos ausgedrückt. Letteres wird von Pott Et. Forsch. I.112, Benfen II. 313, Schwent p. 136 mit ögepen, ogerich finsterniß in Berbindung gebracht. Ich hatte nichts dagegen, wenn nicht eine andere Erklarung mir naber zu liegen schiene, nach der Egezos dann nichts anderes als die reduplicirte Form Tagragos (rgl. meine Auseimandersetzung oben p. 73 ff.), als nämlich Reich der Finsterniß bedeuten wurde.

Rach meiner Anficht findet nun zwischen Egiso, unt Tagragos ein ähnliches Berhältniß, wie zwischen ben andern oben p. 69 ff. angeführten, einerseits mit einem Botal, ans dererfeits mit T anlautenden Borten ftatt. Tagragos in der als schlechter und schredlicher getachte Raum jenfelts. wihrend Koefog der diebseitige mehr begunniges Manne in

fie als Feuerwesen bezeichnet. Auch der Titane Kolog entschricht mahrscheinlich nach seiner Ramensform dem Bephaistos (vergl. oben p. 86). Aus diesem seinem Begriff als Beuergott geht auch seine Bestimmung als Schmiedegott und Metallfünstler hervor. hier stehen ihm zur Seite die Telchienen und Daktylen, deren Ramen Schmelzer und Finz gergewandt bedeuten. Auch Auspezucherg wird von einigen als gewandt ambiguus angesehen und auf seinen Begriff als künstlichen Metallbildner bezogen, obwohl die gewöhnliche Meinung in diesen Namen Auspezucherg und Kullozoosian die Bezeichnung des hinkens sieht, das aus seinem Fall vom himmel auf Lemnos hervorgegangen war.

Seine Bedeutung ale Keuergott bringt ibn aber noch in verschiedene Beziehungen zu anderen Elementen und beren Personificationen. Daß er den Dammer führt und mit die: fem dem Beus gur Athene-Geburt das Daupt offnet, ferner daß er vom himmel auf Lemnos herabfällt, find Beichen, daß fein Befen ursprünglich mit dem Feuer des himmels, bem Blit, verwandt war. Auch chthonisches Befen ift in ibm, da ja eine Menge Landes vulfanischen Ursprungs ift. Go fieht er ben fenerspeienden Bergen por und mobnt im Mitna mit den Anklopen, die als Berfertiger des Blipes ebenfalls balb ouranische, halb chthonische Befen find, so ift fein Dienft mit ben Rabeiren auf Lemnos und Samothrate heimifc, bie beibe vulfanischer Ratur find. Sein Berhaltniß ju Athene, der Atthis substituirt wird und mit ber er den Erichthonios zeugt, zeigt uns ebenfalls feine chthonische Bedeutung, die auch in seinem Phallossymbol bezeichnet wird (Gerb. Myth. 6. 391 ff.). Ueber fein Berbaltniß gu Promethens und Daibalos werde ich im zweiten Theile bei ben heroen reben.

#### Ures und Bermes.

Die Perfonification des verderbenden todtenden Blige feuers ift nun Ures. Er bildet den Gegenfan ju dem milben befruchtenden Bermes. Beide, obwohl von verschiedes nen Muttern, Bera und Maja, geboren, find nur mit und neben einander ju ertennen und ju erflaren. Auch ift bas Befen ber Maia, deren Namen nichts anderes als Mutter bedeutet, faft mit Bera ber Mutter Erbe identisch. Ihre Ramen find alle beide von jener ichon oben genannten Burgel VAR abauleiten, beide baben im Anlaut ein Digamma verloren und lauteten ursprünglich Fagng und Fegung. Bie beide ursprüng: lich nur als Gine Verson aus bem Befen bes Beus entstam= men, fo bezeichnen auch beide Namen denselben Begriff bes vom himmel Berabstromens, der fich in Ures gur verderbenden Betterwolfe und Blig, in hermes jum milben befruchtenden Thau und Regen umgewandelt hat. 3bre verwandte Ratur erkennen wir am deutlichsten aus ben weib= lichen Befen, die ihnen gur Seite fteben.

Son und Pandrosos (Pollux. Onom. 8. 9. 103 p. 921), Ares mit Aglauros oder Agraulos (Apollod. III. 14. 2). Alle drei sind Töchter des Ketrops und der gleichbenannten Mutter Agraulos. Hersmes verhält sich zu her=se wie Dioss zu Dio=ne. Es ist derselbe Name nur mit männslicher und weiblicher Endung wie Atha=mas und Athe=ne. Auch derName der Schwester Pandrosos hat dieselbe Be-

beutung, nur ift berfelbe burch bie Borfetung bes zav verall: gemeinert, fo daß Berfe Thau und Pandrofos Allbethauend bedeutet. Ein abnliches lautliches Berbaltniß wie gwischen Epon und Sooog besteht im Deutschen zwischen bem auf dieselbe Burgel gurudguführenden Reif, Reifen und Traufe, Trie: fen, wo auch der Dentallaut bei dem letteren Borte porgetre: ten ift (vgl. Benfen II p. 350). Agraulos die Geliebte bes Ares ift, wennwir "Andarpog als Die richtige Form auffagen, Thauglang, oder wenn wir "Apogudog (auch 'Apogudig fommt vor als Tochter der Mutter"Appaulog) an deren Stelle annehmen, entweder Aderthau ober von ber Bedeutung bie Nacht auf dem Felde weilen appaulew Nachthau d. i. Reif. Den Busammenhang bes Ares und ber Agraulos zeigt auch der alte attische Ephebeneid loroges Seol "Appaulos 'Eννάλιος "Aong Zeúg (vergl. Schneidewin Phil. IV 455. Reil Allg. Lit. 3. 1848, p.268). Ich zeigte fcon oben wie bie Namen Pallas Uthene und Phoibos Upollon neben der Bezeich: nung ihres natürlichen Befens Athene und Phoibos noch den Begriff des Rämpfens enthalten in Pallas und Apol-So finden wir auch bei Ures und hermes neben diefen ihr natürliches Befen bezeichnenden Namen Betterftrabl und himmelsthau die Namen Ennalios und Argeiphontes.

Der Name Enpalios, den ich schon oben p. 149 mit Ennosigaios in Berbindung gebracht habe und ber den Begriff seines natürlichen Wesens mit seiner Bedeutung als Kampfgott auf sehr einfache Art vermittelt, bezeichnet ihn eben als den die Menschen erschütternden und verderbenden Kampfgott im Gegensat zu Apollon und Pallas, die zwar auch als kämpfende aber nur als schützende und abwehrende

Sottheiten dargestellt werden. Schon die Ilias aber bezeiche net dem Ares als den, der am Mord und Toben des Kamspfes an und für sich Gefallen findet, daher kommt es auch, daß er unter den 12 Olympischen Göttern die wenigst bez deutende Stellung einnimmt. Ueber seine beiden Namen Briasreus nnd Bassareus vgl. Schwenk und Belker Et. And. p. 309 ff. Anm. Sie sind entweder entstellte reduplicirte Forsmen von Ares oder orientalischen Ursprungs. Sein Berhältzniß zu Aphrodite ist wohl ein Ergebniß späterer frivoler Mysthologie und scheint mehr aus dem Gegensas beider Personslichkeiten ebenso wie die Che zwischen Hephaistos und Aphrobite entstanden zu sein (vgl. Gerh. Myth. 6. 353).

Dingegen mochte zwischen Dephaistos und Ares eine na: here Beziehung obwalten, indem dieser als Zeuer des him= mels, jener als Zeuer der Erde aufgesaßt und auf solche Beise mit einander verwandt gedacht werden, worauf sich vielleicht die schon oben p. 119 und 149 erwähnte Kampsicene bezieht, wo sie bei der Zestelung der FHPA als AAIAAOZ und ENETA-AIOZ auftreten (vgl. Otfr. Müller D. a. R. II. 18. 195).

Dermes nun tritt ungeachtet seines milben beglüdenben Besens boch durch seinen Beinamen Argeiphantes als Rampsgott auf. Benn wir aber ben Namen Tobter bes Argos betrachten, so liegt barin einerseits nur ein specieller Rampf und anderseits nichts anders als sein natürlicher Bezgriff, der schon im Namen hermes ansgesprochen ist, ausge drückt. Argos ist nach seinem Beinamen Fancrtes der allsehende allenchtende gestirnte himmel. Nach kaner Spl. p. 229, tritt ihm hermes nun als Taghemmel gegeniber und läßt als solcher den gestirnten Nachrhimmel verkliminden.

und befreit auf solche Art auch die Jo, die Personisikation des Mondes, von der Bewachung der Sterne. Eine andere Möglichkeit wäre auch die, daß hermes als Personisikation der Regenwolke den Anblick der Gestirne verhülle. Der Widder, mit dem hermes in unendlich mannigsaltiger Art zusammen erscheint, und von dem sein Name Koeopoogog herrührt, ist das Symbol für seinen Begriff als Gott der Regenwolke und des befruchtenden Erdthaues. Ebenso ist der Beutel, den er trägt, und den er auf Kunstwerken in den Schoß der Demeter ausschüttet (M. D. a. K. II. 330), ein Symbol dieser Regen und Thaubefruchtung der Erde.

Der Beiname nun, der die ethische Seite bes ber: mes bezeichnet und etwa dem Beinamen des Bephaistos Um: phiapeeis entspricht, sofern wir ibn als ambiguns kunfige wandt auffagen, ift Diaktoros nach Benfen II. 22 mit Diakonos verwandt. hermes wird durch ibn als ber Bote und Diener der Götter bezeichnet, und aus diefem Grund: begriff gehn alle feine übrigen ethischen Gigenschaften ber: vor, als Gott bes Sandels und Mandels, der Beerden und Rinderpflege, 3. B. des Dionnsos, der Lift, der Ueberredung, ber Erfindung, der Bege, Märkte, ber Gymnaftit, des Frie: bens, Befreiung u. a. hervorgegangen scheint sowohl die ethische Grundbedeutung des Diaktoros, als auch alle De tailbildungen feiner Perfonlichkeit aus der Beweglichkeit bes Boltenhimmels und der ununterbrochen fattfindenden Ber: bindung zwischen bem Dunstereis des himmelsgewollbes und der Erbe. Darum trägt Bermes auch Flügelhut und flü: gelichuhe, um an die Bewegung ber Bolfen gu erinnern. Darum ift er auch Xgvoodoganic, ber ben Stab (gastoc, onfir-

roov, znouzerov, caduceus) trägt. Dieser ift gewöhnlich mit Binden, fpater auch mit Schlangen umwunden, welche lettere aus einem Diffverständniß der gewundenen Binden entstanden find. Diefer Stab ift bas Symbol feiner viel= seitigen Rraft und Macht und alfo ein Bauberftab, ber feine gange Thatigfeit in einer außeren form vermittelt, und je nach feiner verschiedenen Berrichtung bald als Beroldsftab, bald als Friedenspalme, bald als Birtenftab aufzufaßen ift. Bergleichen wir bas Defen bes Ares und bes hermes mit einander, fo erkennen wir in jenem eine fur eine einzelne Thatigfeit gang bestimmt ausgepragte Perfon, mabrend Dermes einen febr allgemeinen und barum auch fehr vielfeitigen Birtungstreis bat. Intem nun Ares als eine Spaltung aus bem Befen bes Beus nach Giner Geite bin erscheint, fo fann man den Bermes als ein Abbild bes gangen Befens des Beus in fleinerem Dagftabe auffagen. Ueberall, wo Beus als erhaben über ben naturlichen und ethischen Dache ten thronend gedacht wird, ba bewegt fich hermes als fein Bote und Diener innerhalb terfelben natürlichen und ethiichen Thatigfeit, und flebt ibm bem anordnenden erhabenen Bater gewißermaßen als ausführenter jugentlicher Cobn gegenüber. Dit biefem Berbaltnif gwiichen Jeus und Bermes ftimmt auch bie Auffagung bes hermes in einer breis fachen Geftalt als Duranics, Ratachthenics und Ibalaifics überein, die ihn auf tiefe Urt ebenfalls mit Beus in Hebera einstimmung bringt (Serv. Virg. Aeu. 1 301. IV. 577. Eastat. ad. Hom. p. 561. 34. Tzetzen Lyc. 674, vgl. sten p. 104-106). Rur bann, wenn wir tiefe allgemeine Beben tung bes Bermes uns vergegenwärtigen, tonnen wir in

Phoaqoqos und Phoapopompos und Oneiropompos (Eustat. a. Hom. p. 1574. 36.) begreifen, welche Thatigkeit nach meiner Meinung weder in feinem übrigen naturlichen noch ethischem Befen liegt, obwohl fie von Preller Myth. p. 253 u. a. als eine rein chthonische aufgefaßt ift. Er ift bier auch Ausfluß ober Bollftreder des Billens des Beus. So bringt er ben Menschen die Traume, die man dem Beus auschreibt, fo führt er die Plyche in den Sades als Dip: dopompos, und befreit diefelbe aus bem Sabes als Pfy: chagogos. Auf diefe Art unterscheidet Muller (Ard. d. K. 6. 381. 4. D. a. R. II. tf. XXX. 329-333) feine Thatigkeit, indem er ihn beim Binabführen der Pfyche in den Bades Pinchopompos nennt, bavon aber ein besonderes Umt bes Phochagogos trennt. Diese Benennung bezieht fich auf mehrere geschnittene Steine (D. a. R. II, 332, 333, Lipp, Daft. Suppl. 204 — 206. Impront. gem. d. Inst. I. 12, 36. III. 7. 8.) Auf drei Monumenten (D. a. R. 332, Lipp. Suppl. 204 - 206) erhebt sich der Körper des Berftorbenen aus der Erde, und hermes fteht mit dem Stabe über ibn gebeugt. Bir wurden über diese Darftellung noch nicht gang im Rlaren fein, wenn nicht der vierte Stein (D a. R. 333. Impr. L 36) die übrigen Darftellungen erklärte. Bier fteht Bermes über einem Afchenfrug gebeugt, ans bem fich ber Rorper bes Berftorbenen erhebt. Ueber demfelben fcwebt bie Pfyche in Geftalt eines Schmetterlings, welche vom Bermes burd die Bewegung der Sand auf bas Saupt des Todten nie: bergelaßen wird, diefer felbft ftrectt die Band febnend nach ber Phyche aus. Man fann nach meiner Meinung in bie: fer Darftellung nichts anderes feben, als eine Bieberbele:

bung oder Auferstehung bes Berftorbenen. Der tobte Rors per erhebt fich burch die Ginwirkung tes Bermes auf den drei erften Steinen aus der Erde, auf bem vierten aus dem Afchenkrug (jene Darftellung entspricht der Sitte bes Begrabenwerbens, biefe ber Sitte bes Berbrennens), bei jenem wird bie Belebung ohne ein außeres Moment der Darfellung nur durch den Stab vollbracht, bei letterem wird fie außerlich durch ben geflügelten Schmetterling vorgeftellt. Befentlich muß hervorgehoben werben, daß die fich aus der Erde erhebende Geftalt nicht die Pfnche, fondern der Rorper des verftorbenen Menfchen ift, der die Pfyche erft burch Bermes aufnehmen foll. Dies geht theils aus ber Ericheinung bes Rorpers und Schmetterlings neben einander, theils daraus hervor, daß die Pinche, wenn auch nicht immer in der symbolischen Gestalt des Schmetterlings, so doch menigftens geflügelt ober verhüllt ericheint.

So finden wir sie auf dem Sartophagrelief des Protesilaos und Laodamia (Millin G. M. CLVI. 561) verhüllt, ebenso auf dem Sadesrelief (Millin G. M. XLVI. 343) verhüllt, dagegen auf zwei anderen Reliefs, die das Menschenleben in einer Reihe von Bildern veranschaulichen (Millin G. M. XCII. 382. u. XCIII 383, Müll. D. a. K. I. If. LXXII. 405) gestügelt und in allen vier Darstellungen von hermes geführt, und zwar zur Unterwelt. Einem Leichnam gegenüber besindet sich hermes bei Gerhard Etr. Spieg. I. 57.

Es fragt fich aber, wohin hermes auf ben anderen Darklungen ber geschnittenen Steine die mit dem Körper verundene Pipche b. h. den wiederbelebten Menschen führen will. der find zweierlei Fälle möglich, entweder baf man ben Aufenthalt im habes ähnlich wie das Fegefeuer als eine 3wisschenzeit, als einen Uebergang vom irdischen Leben zu einem böheren Bustande dachte und dieses wäre das Elysion, wohin Menelaos und Rhadamanthys nach ihrem Tode kommen, oder daß man nach Orphischer und Pythagoreischer Lehre eine Seelenwanderung, Wiedergeburt oder Palingenesse annimmt, wonach hermes hier im ersten Fall den Menschen aus dem hades ins Elysion, im zweiten wieder auf die Erde zurücksührt, um dort entweder unter derselben oder einer neuen Persönlichkeit wieder aufzutreten.

Aus diesem Begriff des Psychopompos und Psychagogos entwickelt sich endlich auch die allgemeine Bedeutung des hermes als Schutzgott des Menschen, der ihm schon bei seiner Geburt als helsender Sott wie auch ferner im ganzen Leben zur Seite steht, und dann ihn auch zuletzt in den hades führt und wenn der Fall eintritt, wie bei Alfestis, Eurydike, Protesilaos und Laodamia, Persephone u. A. ihn auch von da wieder zurück auf die Erde bringt, kurz überall als sein schügender Begleiter und hort auftritt (vgl. Millin G. M. XCII. 382, XCIII 383). Als solcher wird er auch mit herakles zusammengestellt, der ihm in dieser Beziehung ähnlich ist (vgl. Millin G. M. CXXVII 475), wo beide neben einander als schügende Gottheiten dargestellt sind.

Phoibos Apollon and Artemis Befate.

Ich betrachte beibe Lichtgottheiten zusammen, weil ihre geschwisterlich geschlechtliche Spaltung wohl ziemlich gleichzeitig mit der Ausscheidung ihres Lichtwesens aus ber alls gemeinen Personlichkeit des Beus vorgegangen ift. Ihre Ge-



burt von der Leto, der Personisstation der Nacht (vgl. oben p. 130 ff.), stellt sie im Gegensatz zu dieser dar. Sie sind von Beus und Leto, von Licht und Finsterniß geboren. Dieser Gegensatz zur Nacht tritt auch im Mythos der Niobe hers vor, die, wie oben gezeigt (p. 130), ebensalls eine Personisstation der Nacht ist. Deshalb müßen den Lichtgottheiten die Kinder der Nacht unterliegen, was mythologisch so ausgesproschen ist, daß Apollon und Artemis die Niobiden tödten. Die Namen der Niobiden (vgl. Jacob i Btb. p. 653 Anm.) scheisnen allgemein und ohne Beziehung auf ihre Natur als Nachtwesen zu sein.

Ich nehme das Wesen des Lichts als die Grundbedeutung beider Gottheiten an, daneben aber als eine andere Seite ihres Besens den Begriff des schützenden abwehrenden Kampfs. Ihre Bedeutung als Lichtgottheiten liegt in den Namen Phoidos und Artemis. Daß dieser Begriff in Phoidos Har zu Tage liegt, habe ich schon oben p. 139 bei Bergleitchung der Namen Pallas und Apollon auseinandergesetzt und wird auch wohl von Niemand bezweifelt.

Schwieriger ift die Deutung des Namens Artemis. Einige durchaus irrige Etymologien führt Gerhard Myth. p. 336 §. 328 1, Lauer System p. 287. ff., Schwenk And. p. 218, p. 263. an.

Am passendsten erscheint noch die Erklärung von Pott Et. F. 1. p. 101, welcher "Agresus als & ásga résuvova, das bedeutet: der wandelnde Mond, erklärt. Pott hat das Richtige gefühlt, aber nur in der Anwendung gesehlt. "Agresus hat ebenso wie "Agns, 'Equñs, "Hga ein Digamma verloren und hieß ursprünglich Fágresus, welcher Form lautlich im

Lateinischen Vertumnus entspricht, und die aufs genauest mit der Sanskritwurzel vrit oder vart (ire versari) zusam menhängt. Demnach bedeutet "Agresus die Bandelnde wodurch der am himmel aufs und untergehende Mond ebenf bezeichnet wird wie durch hyperion die Sonnengottheit und durch Amphion ein anderes Lichtwesen.

Bie das Besen bes Upollon als Rampfgott durch die: fen ursprünglich 'Aneldow lautenden Namen ausgedrückt ift, bas babe ich ichon oben p. 138 - 141 bei der Bergleichung von Pallas und Apollon auseinandergesett. Der entsprechente Name, den Artemis als Rampfgottin führt, ift Bekate. 3mar bat die fpatere Mythologie daraus, in Rolge einer neuen Spaltung aus dem Befen der Artemis, eine besondere Perfonlich: feit die Göttin Befate gebildet, allein ursprünglich find beibe, Artemis und Bekate, identisch. Um so eber konnen wir diese Behauptung aufstellen, als icon die meiften Etymologen (vgl. Lauer Syftem p. 304 ff., Schwent Undeutungen p. 219 ff.) diesen Namen richtig auf die Runft des Bogen schiegens beziehn. Der Name Engen von ende (ursprunglich Fexas) fern, weit hergeleitet entspricht als weibliche Bildung ber männlichen Form Exarog und ben ausammengesetten mannlichen Bildungen 'Εκάεργος, 'Εκατηβόλος, 'Εκηβόλος, Exampelerns, den verschiedenen Beinamen des Apollon. 'Exasy bedeutet alfo bie in bie Ferne mit bem Gefchof tref: fende Göttin.

Ueber die geschlechtliche Berschiedenheit Germanischer und Griechisch=Römischer Anschauung, die Sonne mannlich und ben Mond weiblich anzusehen, habe ich schon oben p. 102-103 aussührlich gehandelt.

Bir haben hier nun noch zu betrachten, wie die übrigen Eigenschaften bes Upollon und ber Artemis mit ihrem ur= sprunglichen Wesen als Lichtgottheiten zu vereinigen finb.

Bir erkennen in Apollo folgende auch burch seine Beis namen bezeichnete Seiten seines Befens als

- 1) Sonnengott; Phoibos, Lyfeios, Delios, Rlarios, Kynthios;
- 2) kampfender Schutgott; Apollon, Pythios, Delphinios.
- 3) verderbender Rachegott; Dulios, Loimios.
- 4) Beilgott; Atefios, Paian.
- 5) Reinigungsgott; Daphnephoros.
- 6) Beiffagungsgott; Corias.
- 7) Ritharspielender Gott; Ritharodos.
- 8) Moufengott; Moufagetes.
- 9) Birtengott; Nomios, Agnieus.
- 10) Mit chthonischer Beziehung; Rarneios.

Der gewaltige Alles besiegende Einfluß, ben bie Sonne auf die Erde und Menschen ausübt, bald in befruchtender Wärme und leuchtendem Tagesglanz, bald in verdorrender Hise, bald in Austrocknung der Gewäßer machte den Uebergang sehr leicht, in dem Sonnengott einerseits den schüßenden Kampfgott, andererseits den verderbenden Rachegott zu erkennen und aus diesen beiden Eigenschaften ging endlich auch der Begriff des heilgottes hervor, der vor Krankheit durch die heilkunde ebenso schüßt, wie durch Kampf vor Ungeheuern und Feinden.

Auf seinen Begriff als Sonnengott beziehen sich noch seine Beinamen Lykeios, aus bem Lichtspmbol bes Bolfes

1

λύπος entstanden, ferner Delios der Glänzende, von δηλος und der Wurzel div herzuleiten. Der Beiname Klarios wird bald auf πληρος das Loos, Orafel und wohl mit Recht'bezogen (vgl. Schwenk p. 212), bald aber auch mit dem Lateinischen clarus verglichen und gleichbedeutend mit Delios aufgefast (vgl. Lauer Syst. p. 258. Panoska Ortsnamen p. 34.4f.). Biels leicht bezieht sich der mit dem Delischen Berge Kynthos zusammenhängende Name Kynthios auch auf das Lichtspubbl des Hundes πίων.

Auf seinen Begriff als schützenden Kampfgott beziehen sich die Beinamen Delphinios und Pythios, jener mit Delphi und dem Drachen Delphyne, dieser mit dem Drachen Python zusammenhängend. Der Name Delphi hängt mit ded wig uterus und &delphic zusammen und bezeichnet uns die seuchte Thalschlucht von Delphi als ein chthonisches fruchtbares Land, und als dessen chthonisches Symbol einerseits den Drachen Pytho nach Pott (Et. F. I. p. 263) mit wieser putere faulen zusammenhängend.

Wie nun die Sonne die feuchten ungesunden Dünste und Gewäßer der Delphischen Thalschlucht austrocknet und verzehrt, so tödtet in mythologischer Darstellung Phoidos die Drachen Delphine und Python, und bekommt dadurch die Beinamen Pythios und Delphinios. Dieser Zug seines Besens war aber nicht allein an das Lokal seiner Entstehung gebunden, vielmehr wurde, wie Müller dies in den Doriem auseinandergesetzt, der Dienst des Apollon als schügenden Stammgottes durch die dorische Wanderung allmälig über ganz Griechenland verbreitet. Daneben aber bestand auch der

Gedanke, ihn als Berberber der Feinde neben seinem Begriff als Schutgott aufzufagen, welcher in dem Beinamen Dulios ausgegesprochen ist.

Indem nun bie Sonne durch die Bergehrung des ungefunden Sumpflandes und feiner Dunfte im Frühling ber Gefundheit wohlthätig wirft, im beißen Sommer aber burd übergroße Glut Rrantheit und Tod erzeugt, fo finden wir im Befen des Apollon todtende Rrankheit (in feinem leicht erklärlichen Beinamen Loimios ausgesprochen) neben ber Beilfraft, die in den Beinamen Afefios und Dajan (von ber Burgel IIA berguleiten, beren Grundbedeutung pflegen, leiten ift, und die in ποιμήν, πωυ, pastor, Pales, Πάν ες. erscheint), liegt und auch darin ausgesprochen ift, bag er ber Bater des Astlepios genannt wird. Wie innig der Begriff ber Beilgottheiten mit bem des Rampfes verbunden ift, feben wir darin bag Artemis als Beschügerin ber Geburt und Pallas Athene mit bem Beinamen Sygiea und Paionia auftritt (Paus. I. 23, 5; 31, 3; 2, 4. Arch. 3t. 1854 p. 301 auf der Base des Meidias). Ihnen allen ift als Beilgottern die Schlange beilig, die ursprünglich Erdsymbol, auf diefe Art auch Beilsymbol geworden ift.

Ein vierter Begriff, ber sich aus bem Lichtwesen bes Apollon entwickelt, ist der der Reinigung, welcher in dem Beinamen Daphnephoros und dem Mythos von Apollon und Daphne ausgesprochen ist. Ursprünglich geht er daraus bervor, daß die Sonne die Erde von Sumpf und Dünsten reisnigt und Alles hell und klar macht, allmählich wurde aber auch dieser Begriff verallgemeinert und auf jede äußerliche und ethische Reinheit des Menschenlebens angewendet. Das Syms

bol dieser Reinheit war der Lorbeer, der als immer reine, schon geformte, und auch als Heilkraut zur Reinigung gebrauchte Pflanze nicht allein seiner Natur nach zu diesem Symbol sehr geeignet war, sondern auch grade an den Cultusskätten des Apollon häusig vorkam. Der Mythos von Daphnes Verfolgung und Verwandlung scheint nicht auf chthonischen und natürlichen, sondern auf ethischen Begriffen zu beruhn, und nur die Reinheit der Pflanze in der Keuschteit der Jungfrau darstellen zu wollen (vgl. Preller p. 182).

Eine gang andere Seite im Befen des Apollon ift ber Be: griff feiner Beiffagung. Diefer geht aus ber Alles burch: bringenden, allsehenden und somit auch allwißenden Dacht bes Lichtgottes hervor, und ift felbst in unserer jegigen Unichauung noch vorhanden, wenn wir und die Bestirne als Mugen Gottes benten, von einer Schen fprechen, bag boje Thaten fich vor dem Tageslicht verbergen u. U. Gein Bei: name, der auf diese Macht binweif't, ift Lorias ber Sprecher, eine alterthumliche Bildung von Léve, und bas Sym: bol für dieselbe ift der Dreifuß geworben, dem feine innere Bedeutung beimohnt, der vielmehr von der praftischen Anwendung beim Opfer im Lauf der Beit ju Diefer ethischen Bedeutung, gelangt ift. Das Lokal diefer Thatigkeit bes Apollon mar Delphi, das durch feine uralte dthonifde Bedeutung und Beiligfeit viel dazu beitrug, die Macht, welche in ber Beiffagung lag, gebeimnigvoll zu erhöben, indem fic Lichtwesen und dthonische Elemente in Delphi vermischten. So bezog fich ja der Name der Priefterin Pythia auf das dthonische Symbol bes Drachen Python.

Apolls Bedeutung als Ritharodos und Moufagetes

ift weitläufig bei Dreller (Moth. p. 173 ff., Otfr. Ruller Dor. 2te Unsg. p. 346 ff.) besprochen. Sie bangt weniger un= mittelbar mit feinem Begriff als Sonnengott gusammen, und icheint mehr aus dem Cultus des Gottes hervorgegangen ju fein, obwohl wir Unalogien in dem beim Aufgang der Sonne tonenben Memnonsbild und in ber Sitte bes Morgengesanges finden. Lotaleinfluße der Quellen und Gebirgegegenden mogen einerseits diesen Bug im Wefen des Apollon hervorgerufen baben, andererseits bat auch wohl der ethische Begriff der Barmonie dagu beigetragen, grade die Reier des Apollon burch Ritharfpiel und die übrigen Mufengaben zu erheben. Es ift auch nicht zu leugnen, daß der Ginfluß des Apollis nischen Besens abnlich wie bei Dionpsos eine Begeifterung hervorrufen mußte, aus der folche Runftleiftungen bervorgingen.

Endlich tritt bei Apollon noch eine in feinem Beinamen Romios und Agpieus ausgesprochne Seite bervor, die er mit Bermes theilt, daß er nämlich ein das Menschenleben begleitender Schutgott ift, fei es bei Birt und Berbe, fei es bei Baus und Beg. Diese Aebnlichkeit mit Bermes ift auch in den Mythen von Rinderdiebstahl, der Erfindung der Leier u. a. ausgesprochen.

Schließlich ift auch, fo feltfam dies erscheinen mag. ein dtoonischer Bug in der Natur des Apollon. Diefer fricht fich theils in feiner Dienftbarteit beildmetos, Sabes u. a. theils in feinem Beinamen Rarneios und im Dienft an Ampflai aus (vgl. meine Abb. üb. Ampfl. Thron 3tfc. f. MI. terth. 1863 p. 220—223). Jene Dienstbarfeit des Apollon ideint mir als ein mythologisches Symbol für die Borftellung

baß die Sonne im Winter auf eine Zeit der Erde unterliege, gewißermaßen chthonisirt werde (vgl. Gerh. Myth. p. 28 §. 38 3. §. 327 2).

Der Beiname Karneios und beffen Cultus bringt ihn in Berbindung mit Hyakinthos, über dessen Etymologie und chthonische Bedeutung meine Abh. über den Ampkl. Thron. Beitschr. f. Alterthw. 1853 p. 220—223 und Schwenk And. p. 208 zu vergleichen. Der Name Karneios ist a. a. D. p. 222 von mir und von Schwenk p. 207 falsch erklärt und hängt vielmehr mit der Sanskritwurzel kri zusammen, die Griechisch in Realva, Lateinisch in creare, erscheint, und bezeichnet ihn als den schöpferisch en thatkräftigen Gott.

Auch die Zusammenstellung des Apollon außer Spakinthos mit Apparissos, Linos u. a. ebenfalls chthonischen Besen lehrt uns auch in der Natur des Apollon selbst die schon berührte chthonische Beziehung erkennen. Doch haben diese chthonischen Beziehungen in seinem Wesen nie die Oberhand erhalten, da nach der gewöhnlichen Borstellungsweise, z. B. in der Alkestis des Euripides, der Apollon sich entfernt, als der Thanatos auftritt, also seine Natur den unterweltlichen chthonischen Mächten widerstrebt.

#### Urtemis.

Ihr Charafter als Mondgöttin liegt, wie schon oben p. 103—164 erwähnt wurde, in dem Namen Fagreque ausgessprochen, ihr Wesen als Kampfgöttin in dem Namen Destate, aus dem sich später der Begriff einer eigenen Göttin entswickelt. Sie führt als solche ebenso wie Apollon den Pfeil, und ist deshalb Jägerin, Göttin der Jagd, jedoch nicht urs

sprünglich etwa aus Freude zur Jagd, sondern ebenso wie Apollon, um das Land von schädlichen Thieren zu reinigen und zu beschützen. Auf diese Art wird ihr das Terrain der Jagd, die Gebirge, heilig, ebenso wie die von ihr verfolgten Thiere für sie eine symbolische Bedeutung gewinnen, wie der Bär, hirsch u. A. Auf diese Art gewinnt sie ebenso wie Apollon eine chthonische Seite in ihrem Wesen.

Befen als Beilgottheit tritt in dem Namen Eileithnia als Beschützerin der Geburt auf. Als solche wird sie auch als Tochter der Bera, der Shegöttin, gedacht, die selbst diesen Namen führte (Hesych. s. v.), aus dem später ebenso wie Bestate eine selbstständige Göttin wird, welcher Artemis als zürnend gegenübertritt, ebenso wie Hera der Io, obwohl beide urs spünglich identisch sind. Sie führt als Geburtsgöttin auch den Namen Locheia, wohl von doxog das Bochenbett herzuleiten, während Eidespusa und die abweichende Form Edeund wohl mit Edespusa und die abweichende Form b. h. von den Geburtswehen, zusammenhängen (vgl. Bensteyn II. p. 29; dagegen Pott I. XLVIII, der einen Semitisschen Ursprung vermuthet, aber I. 93, II. 486, 505 eine ähnzliche Meinung wie Bensen fep äußert).

Der Begriff ihrer teuschen und die Verletzung der Keuschs beit strafenden Natur ift entweder aus dieser ethischen Seis ligkeit der ehelichen Geburt oder symbolisch aus der Reinheit des Mondlichtes hervorgegangen. Auch das Attribut der Fackel, so wie die ihr zugeschriebenen Zauberkräfte und nächtlichen Schreckbilder geben aus dem Begriff des nächtlichen Mondslichtes hervor, das hierin dem Gott des Tages entgegensteht.

Bas Artemis außer biesen ichon erwähnten Seiten ihres Besens noch für weitere Züge in sich begreift, ift meistens aus orientalischem ober anderen Einflüßen entstanden, worauf die Beinamen und Culte der Brauronia, Tauropos, Bendis, Orsthia, Apanchomene, Britomartis u. A. hindeuten (vgl. Lauer Syst. p. 293—298, p. 302—304. Gerh. §. 328—§. 346).

### Diostouren und Dionnfos.

3ch ftelle bier diese beiden ihrer Natur nach völlig ver: ichiedenen Götterwesen zusammen, weil nach meiner Meinung ihre Namen beide identisch find. Beide find Sohne des Beus, und nur dieser Begriff liegt in ihren Namen ausgesprochen. Bei ben Diostouren ift diefe Erklarung ihres Ramens auch allgemein anerkannt, bagegen find bei bem Ramen des Dio: npfos eine Menge anderer Erflärungen versucht worden (val. Gerb. Mntb. S. 438. 2). Dabin gebort die Erflarung Gott von Mysa, die durchaus gegen alle sprachliche Analogie ift. Belter führt als Beispiel ähnlicher Busammensetzung Dio: medes an (Aisch. Tril. p. 286). Andere Beispiele find Dio: boros, Diophantes, Diogenes und ungablige abulide Namen. Diogenes murbe bem Begriff nach mit Dionpfos identisch sein. Schwent (Und. p. 142) halt Diópvogg für eine Umwandlung von Ovwvooc, da Semele auch den Nas men Over führt, und halt den Begriff des Ramens mit dem der Guiddeg den begeisterten Bachantinnen gleichbeden: tend, fo bag der Rame Dionnfos feinem begeifterten Gultus entspräche. Benfen führt II. p. 207 nach Abrens dial. I. p. 59 die Golische Form Zovvokog an. Ans allen diefen ertennen wir deutlich, daß ber Rame jufammengefest und

ber erste Theil desselben auf jene Burgel DIV zurückzuführen ift, die in so sehr verschiedenen Umwandlungen erscheint, welche wir bei dem Namen unseres Gottes ebenfalls antressen. Sie entsprechen sich auf folgende Art:

- 1) Grundform Διός Διό νυσος, Διώνη,
- 2) Umwandl. in O Debs Ouwy, Ouddes,
- 3) Umwandl. in Z Zeúg Zóv-vukog.

Die weibliche, Form bes Namens Thyone, welchen Ses mele führt, entspricht im Uebrigen bem Namen Dione, nur mit dem Unterschied, daß er ebenso mit einem s anlautet, wie die allgemeine Form Seog.

Schwieriger ist die Frage, was der zweite Theil der Zusammensetzung voos bedeute. Pott (Et. F. I. p. 102) führt voos auf Sanskrit niwasa oder njusha zurück, so daß es himmels bewohner hieße, deutet zugleich aber noch eine andere Möglichkeit an, daß voos mit vie, nox, Sanskrit nich Nacht zusammenhängen könnte, vermißt aber den gutturalen Laut, der sich in vie sindet. Die aeolische Form Zóvvozos, bei der ein solcher Laut in & austritt, scheint ihm daher undekannt gewesen zu sein.

Schwenk (And. p. 140) zieht zur Bergleichung mit voros Nύμφη, vobs nurus herbei. Der Name Νύμφη ist wohl richtig von Pott I. 111, Benfey II. 182 mit nubere und Snöke. näbhi oder hnu in Berbindung gebracht. Biche tig sind aber die Formen vobs und nurus, die gewöhnlich (vgl. Bopp Sanöke.-Gloss. Pott Et. F. I. 129. Benfey II. 52) auf Sanßkrit snushä Schnur bezogen werden, das nach Pöfer (Et. Beitr. I. 393) eine Umwandlung von sunu Sohn und also auf die Burzel sü gignere zurückzusühren

ist. Bon diesem ursprünglichen Anlaut S ist noch eine Spur in dem doppelten N der Form Zóvvvzoz erhalten, so wie das Sh in dem E bewahrt zu sein scheint. Bielleicht ist auch ein Zusammenhang zwischen den Formen vvoz und zvvi, nurus und natus, ursprünglich gnatus, so wie zwischen sü, snusha und gan gignere vorhanden, den ich aber nicht weiter aussühren, sondern auf die ich nur hinweisen will, um Forschungen darüber anzuregen.

So viel glaube ich aber nun nachgewiesen zu haben, daß bie zweite Silbe im Namen Dionnsos so viel wie erzeugt, Dionnsos also Sohn des Zeus bedeutet (so erklärt ihn schon Zoega Abh. p. 21), also mit dem Namen der Diostouren gleichbedeutend ist.

### Dioskouren.

Das Wesen dieses Bruderpaares ist in ihren persönlichen Namen Kastor und Polybeutes zu suchen. Schon Welter hat Kastor (Aisch. Tril. p. 130 Anm., Zooga Abh. p. 68) mit zaiw und dorig in Verbindung gebracht und ihn somit ebenso wie Polydeutes, dessen Ausammensetzung aus Modu-deinen mit Umwandlung des deinen aus deinen, außer Welter (Aisch. Tril. p. 226) auch Schwent (And. p. 193) anerkannt, als Lichtwesen bezeichnet, welcher Begriff auch in der lateinischen Korm Pol-lux hervortritt (vgl. meine Abhandl. über die Meidiasvase Arch. 3. 1854 p.303). Potts Meinung (Et. F. II. 52), der Polydeutes und Pollux auf dulcis bezieht, und Schwenks Etymologie, daß Kastor mit zach, zindomai in Verbindung zu bringen sei, sind zurückzuweisen. Serhard (Myth. §. 483) sast sie als Lichtwesen,

lauer (Spft. p. 309 u. 188) erfennt in ihnen eine gemischte Ratur als Bolfengotter und Sterngotter. Auf ihre Matur als lichtgottheiten führt uns auch außer ihrer Abstammung vom Beus der Name ihrer Eltern unter den Beroen, Tynbareus und Leda. Coon oben p. 130-131 bemerfte ich, wie Leda und Leto identisch ten Begriff ber Nacht in fich fologen, aus benen einerfeite Arollon und Artemis, anderer: feits Raftor und Polyteufes, alie aus ter Racht tie Lichts wefen entiprogen. Der Bater ift als Beus, und auch als Enndarens im Gegenian jur empfangenten Diacht, ter erres gende Lichtgott. 3m Gegenias ju Inntarens ficht Upha: reus, beffen Cobne ten Rafter totten. 3a Torbiger, und in bem verwandten Ramen Toderg erfenne ich Ableitungen bon jener befannten Burgel DIV unt jung in einer neuen Beftalt mit tem T anlantent, tie mit auch in bem Etras. tifden Ramen bes Bens Tinia unt in tem ten ten fiamen Tyr finden. Babridenlich ift bier in Tool- wegen and Toléug (Cir. Tute ) eine reduziaente korm ju ertennen unt tenne gufammenfegung aus Tur-bagen. mie Edmen! Ant p. 196), bemuthet. Die Endung agen, ift mobil als Milentag inpfiche, ebenio wie aus in Toden. Co beneudnet ber Biertfann biefer Ramen beide Dellen als habeneier ter 211: Datens einerfeite me Begenfing jur Bette ten ber briffemen Redt und als Barer der Die können um der Lickels mit Better ber De imple, mit Bitter 145 2 : tre 145 : 14 14124 fon in ihren Rames eine Bernmanfair nir jeus eines m loter als Germone in their tre is their the de leutinniden Phothe mit Guiern fint is einfalle all ligtmefen bezeichnes, amgegen weit im Zu us kanne

und die hingebung des Polydeutes, statt seiner zu sterbe aus dem das Wechselleben Beider entspringt, auf Bech zwischen Tag und Nacht oder zwischen Sommer und Wint mit chthonischer Beziehung bin.

### Dionysos.

Des Rame Dionysos ist ebenso gebildet wie die B nennung der am nächsten mit ihm verwandten Gottheit De meter. Sie ist Mutter durch Zeus wie Dionysos sein Soh und, ebenso wie Uthene, auch von ihm selbst aus dem Schenke des Zeus geboren, mithin also sein recht eigentlicher Sohn ist Schon oben bemerkte ich, daß Semele sowohl nach ihrem Namen als auch nach ihrem Begriff mythologisch mit De: meter identificirt wird, da Dionysos als Dimetor ebensowohl Sohn der Semele als der Demeter genannt wird.

Als Sohn der Demeter tritt sein Wesen als chthonischer Gott hervor, jedoch in dem speciellen Begriff als Gott der Weincultur. Die übrigen Züge seines Wesens liegen theils in dem mit dem Genuß des Weins verbundenen Enthusiasmus, theils in den Mysterien, durch die er mit Demeter und Kora geseiert wurde und drittens in vielen orientalischen und anderen ungriechischen Beimischungen. Seine Namen Jakthos und Bakchos werden gewöhnlich auf den begeisterten Ruf seines Eultus bezogen, welche Vermuthung wohl in der Form Jakchos ihre Begründung findet. Stände die Form Bakchos allein, so läge es nahe, einen Zusammenhang mit bacca, Baxxagea, Borgus Beere anzunehmen.

Die übrigen Namen Baffareus, Bagreus, Saba-

Berftückelung im bachischen Cultus, sind wohl orientalischen Erstwungs. Ginigen Gottheiten und herven steht Dionysos feindlich gegenüber, so dem Lykourgos, dem Pentheus, der Ag aue, der Leukippe, die sich durch ihre Namen als Lichtwesen und somit dem chthonischen Gott entgegengesetzt ausweisen, ferner der Athene. Dies scheint mir wenigstens daraus hervorzugehen, daß ihm die Eule ein feindseliges Thier war (Philostr. icon. 17. vit. Apoll. III. 40). Eigenthümlich, wenn auch nicht ungewöhnlich, ist es daher, daß zwei in ihrem Besen und Ursprung so verschiedene Gottheiten wie Apollen und Dionysos sich in einer Menge von Eigenschaften und Eulten begegnen.

- 1) ift Dionysos auf seinem Indischen Buge Rampf= gott, wie Apollon Kampfgort ift.
- 3) ist er ebenso wie Apollon Heilgott, mit den Beismann iargoμαντις, iargos, υγιάτης (Eustat. a. Hom. p. 1624. 37. Paus. X. 33. 5, Lykoph. Alex. 206, Soph. Oed. tyr. 210, Plut. symp. 3).
- 4) entwickelt sich ebenso wie aus dem Apollinischen Eult Musik und Lyrik, so aus dem dionysischen Eult das Drama, bessen Namen Tragodie und Satyrspiel auf das Symbol des Bockes sich beziehen.

Der zeugende Bod raayog und ber zeugende Stier raugog find nämlich Thiersymbole für die Persbnlichkeit bes

ŗ

Dionnfos als bes chthonischen zeugenden Gottes. A murbe ihm vorzugsweise geopfert, von biefem beißt et οόμορφος, βουγένης, βούκερως, δίκερως, τουρόκερως. του pouerwnog. In dem Eleischen Bolfelied bei Plut. quaest. Gr. 36. de Iside 35, Belfer Rachtr. gur Tril. p. 140, Schneibewin del. p. 463. 24. wirt er agie rauge, jumeie Ien au Booc genannt, und auf einer Reihe von Runftwerten bald mit Stierhornern, bat doppelfopfig mit Menfchen= und Stierhaupt, balb gang in ber Gestalt bes Stieres bar= gestellt (vgl. Gerhard Archaol. Beit. 1851 If. XXXIII p 371-73, D. Müller Arch. S. 383. 9, 2 21. R. II. XXXII 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383). Bon jenem bei be1 Dionysosfesten üblichen Boctopfer bat die Tragbbie ihren Namen, mahrend bas Satyripiel nach ben Begleiters bes Dionnfos, ben Saturn, die ben Refes Dramas aus: machten, benannt ift.

Schwenk And. p. 145 ff. und Benfey II. 252 ertikeren oardoog für eine Umwandlung von rirvoog God und faßen den Begriff der Satyre als Bocksmenschen, sowie den Dithyrambos, der ebenfalls als eine Ableit virvoog angesehen wird, gleichbedeutend mit Trag ve, als Bocksgesang auf. Diese Ableitung hat in dem Irrthum seinen Grund, daß die ältere Mythologie die Satyrn mit den Panen und Faunen identificirt und jenen ebenso wie diesen Bockshörner und Füße gibt, wartend doch die bilbende Kunst die Satyrn nur als jugendliche meistens auch schwen männliche Gestalten darstellt, in deren Wesen die Sinnlichteit hervortritt und symbolisch durch einen Schwanz bezeichnet wird. Richtiger ist daher wohl Potts Etymos





Beus ift nach der mythologischen lleberlieferung ein Soh des Kronos und der Rheia. Wie ich aber schon oben p. & -88 gezeigt, ift Rronos eine jungen Bilbung, eine Spal tung aus ber Perfonlichkeit des Beus in auffteigender Linie entfprungen aus bem natürliche Bedurfniß ber ermachende: Reflexion zu fragen, mober Beus entsproßen fei. Go ent stand die Person des Kronos, allein wie es in der Natur ber Sache lag, fo erneute fich bei ihm Mifelbe Frage, Ind man ichrieb feinen Urfprung bem Duranos gu, beffen gange Personlichkeit schon nichts mehr als eine appellative Bezeich nung bes Simmelegewolbes ift. Dier mußte man fic beruhigen, und es erging den Grie ber fo, toie bei dern, die einen Stuppe fur ihre was suchten und b in vier Elephanten erkannten. Doch biefe, die ihrerseits un der eines Saltes bedurften, ruhten auf vier Schildteten, ale lein hierbei mußte fich die fonft fo reiche orientalische Phantaffe beruhigen und die Schildfroten batten feinen Bett. wie Duranos feinen Bater.

Kronos ift jedoch hinsichtlich seines mythologischen Begriffes um vieles bedeutender als Duranos. Schonsein Name so wie die Menge von Mythen, die fich um seine Perssonlichkeit gruppiren, zeigen, daß sein Besen nicht so ge staltlos und abstrakt wie der aus theogonischer Spekulation entstandene Duranos ifig.

Sehr intereffant ift die Bedeutung feines Namens. Bir finden biefelbe leicht, wenn wir den Namen Rronos mit

.

bem Beinamen bes Apollon Rarneios ober Rraneios und mit bem Ramen bes Attifchen Stammberos Refrons vergleichen. Alle brei find auf die ichon oben p. 170 ermabnte Burgel kri gurudguführen, die in zoaivw creare erscheint Kronos und Rarneios find fast mit berfelben Ableitung gebildet, Koo-voc, Kan-vecoc. Auch der apollinische Beiffager Kag-vog hat diefelbe Bebeutung, ba er nur als ein Ausfluß bes Apollon Kag-velleg anzusehen ift. Kagvog ift fast gleichgebildet mit Kgovog. Refrops ift eine theils reduplicirte, theils zusammengesette Bildung Ké-20-ob. Koong Jedentet Mo ebenfo wie Rarneios Schopfer, ein Begriff, ber fich fehr leicht aus dem Befen bes Beus ents wideln und ju einer besonderen Perfonlichkeit gestalten tann, Bater bes Beus in ber mythologischen Genealogie Die Umanderung bes Namens Koovog in angejeben wirb. Roopog, bie aus ber irrigen Meinung, er fei ber Gott ber Beit, entstanden, ift baber zu verwerfen. Ke-20-od endlich, ber Beros Autochthon von Attifa, genannt Gegenes, ber von ber Erbe erzeugte, ift feinem Ramen nach wortlich ber Sabrungeschauenbe, feinem Begriff nach ber Er= fcaffene, wie außer feinem gewöhnlichen Ramen Refrops noch feine Bedeutung als Beros Autochthon und fein Beis name Gegenes ber Erzeugte deutlich angeben. Bielleicht bangt auch ber fo oft vortommenbe Rame bes Rreon mit ber Burgel kri gufammen, und bezeichnet diefen als den Boll= enbeten b.i. Ronig, ba ber Begriff von Gott und Ronig öfter wechselt (vgl. oben p.66). Der Rome bes Rronos ift in feiner Bedeutung als Schöpfer auch beim Ramen bes Beus geblieben, wenn biefer bei homer Rronion und Rronis

bes heißt, was freilich nach ber mythologischen Genealogie ihn nicht als Schöpfer, sondern als Sohn bes aus seinem Wesen durch Spaltung entstandenen Kronos bezeichnet.

Die Personlichkeit des Kronos ist aber weber so urssprünglich allgemein wie die des Zeus, noch von so theogonisch abstrakter Allgemeinheit wir die des Duranos. Er ist in seinem ganzen Wesen nach mehr chthonischer Gott, wie auch der Vergleich mit der ihm seinem Begriff nach sehr nahe stehenden Italischen Gott Saturnus deutlich macht, der schon durch seinen Namen als fruchtbringender schöpferisscher Saat- und Erdgott bezeichnet wird. Auch daß Pieros zu den Titanen gehört, würde ihn als chthonischen Gott bezeichenen, wenn wir diesen Namen mit Tydis, redin, rest in Verbindung bringen. Ueber die andere Ableitung beise Namens, die ihn mit der Burzel Div und Jeus, Tinia in Verbindung brings erbe ich später reden.

Ebenso wie eine Vermischung der Personlichkeit der Rheia und der orientalischen Kybele stattfindet, so sind auch mit dem Wesen des Kronos eine Wenge orientalischer Züge, 28. Wolochsbienst, verwebt, die sich besonders in dem in den gen seiner Kinder äußern (vgl. Hoedh Kreta I.

Ueber Rheias Namen habe ich schon oben p. 124 ber merkt, daß derselbe mit Bera desselben Wortstammes ist und daß beide ursprünglich mit einem Digamma anlauteten Figa und Fosia. Rheia ist ebenso wie hera eine Personisisation der Erde, aber, wie schon oben bemerkt, mit den orientalischen Eulten der Rybele, Ist u. A. vermischt. In Italien wurde siem welche der einheimischen Göttin Ops sehr nahe verwandt war, in ihrem Wesen sehr verallgemeinert zu der Gestalt der

**\*\*** 

1

Magna Mater ober Bona Dea. Es ift das ein eigenthumslicher Bug in bem Polytheismus des Alterthums, daß, während im Anfang das Bestreben sich geltend macht, eine Personlichkeit durch möglichst viele Spaltungen zu trennen und zu individualisiren, später neben einer fortdauernd bis ins Unendliche trennenden Abstraktion auf der anderen Seite auch das Bestreben herrscht, manche Individualitäten der alten Götterwelt möglichst zu verallgemeinern und ihrer bestsimmten personlichen Gestalt zu entkleiden.

Gottheiten jüngerer Bilbung. Spaltungen zweiter und britter Gattung.

Spaltungen von Dione und Bera. Uphrobite.

Die Erklärung bes Namens und Wesens ber Aphrodite gehört zu den schwierigsten, weit ihre Bildung jüngerer Beit angehört und mit sehr verschiedenen Elementen gemischt ist. Es fehlt uns daher an einem sicheren Anhaltepunkt für die Etymologie, den wir bei den übrigen Gottheiten in den oben p. 45—52 ausgesprochenen etymologischen Grundsäsen fest hielten. Ich folge hinsichtlich meiner Ansicht über das Besen der Aphrodite Gerhards Meinung, die er in seiner Mythologie S. 359 ff. ausgesprochen hat, wonach er in ihrer Persönlichkeit eine Vermischung zweier Gestalten, einer Grieschischen und einer Asiatischen annimmt. Griechischen Urssprungs ist sie als Tochter der Dione und Göttin der fruchts baren zeugenden Liebe, also mit chthonischer Beziehung, während ihre Geburt aus dem Schaum des Weeres und ihr

bes heißt, was freilich nach ber mythologischen Genegibn nicht als Schöpfer, sondern als Sohn bes aus fet. Wefen burch Spaltung entstandenen Kronos bezeichnet.

Die Personlichkeit bes Kronos ist aber weber so tiprünglich allgemein wie die des Zeus, noch von so thi gonisch abstrakter Allgemeinheit wie die des Duranos. I ist in seinem ganzen Wesen nach mehr chthonischer Go wie auch der Bergleich mit bent ihm seinem Begriff nach se nahe stehenden Italischen Gott Saturnus deutlich mad der schon durch seinen Namen als fruchtbringender schöpfer scher Saat- und Erdgott bezeichnet wird. Auch daß Remos; den Titanen gehört, würde ihn als chthonischen Gott bezeich nen, wenn wir diesen Namen mit Tydis, richt, richt Berbindung bringen. Ueber die andere Ableitung Ramens, die ihn mit der Wurzel int und Zeus, Tini in Berbindung bringer. Erde ich später reden.

Ebenso wie eine Vermischung der Personlichkeit der Richt und der orientalischen Rybele stattfindet, so sind auch fibem Wesen des Kronos eine Wenge orientalischer Züge, in Wolochsbienst, verwebt, die sich besonders in dem Bergen seiner Kinder außern (vgl. Hoech Kreta I. p. 1805).

· ·

Ueber Rheias Namen habe ich schon oben p. 124 b merkt, daß derselbe mit hera desselben Wortstammes ist m daß beide ursprünglich mit einem Digamma anlauteten Fix und Foeia. Rheia ist ebenso wie hera eine Personisstati der Erde, aber, wie schon oben bemerkt, mit den orientalisch Eulten der Rybele, Isis u. A. vermischt. In Italien wur siem welche der einheimischen Göttin Ops sehr nahe verwan war, in ihrem Wesen sehr verallgemeinert zu der Gestalt d



Freia und ben verwandten Appellativen Frau, frei, froh, frisch u. a. annehmen, als die personisicirte weibliche Unsmuth und Macht anzusehn, ebenso wie im Mittelalter die Bigriffe Frau d. i. herrin und heldin auftreten. Auf diese Art wird denn auch ihr Wesen als weibliche Liebes: göttin am besten bezeichnet, da ja grade die Liebe Alles bespericht und überwindet.

Das Befen ihres ausschweifenden besonders auf Infelnund Ruftengegenden berrichenden Dienftes, wie dies befonders auf der Insel Anpros der Kall mar, ift, wie icon oben aefagt, Affatifden Ursprungs. Merkwürdig ift in diefer Begiebung der Mythos (Paus. I. XIV. 6, Luc. icon. 6), daß Migeus der Aphrodite Durania in Athen einen Tempel mit ihrer Bildfäule errichtete, um ihren Born, ber ibn finderlos machte, ju verfohnen. In diefer Sage liegt eine · Bermischung und ber bamit verbundener Rampf eines altern in Athen einheimischen poseidonischen Cultus mit bem jun-Beren Dienfte ber Uffatifchen Aphrodite vor. Aigeus, fei= ner Ratur nach ebenfo wie Aligaion, Aligina, Alias, burch feinen Namen und die Berwandtschaft mit algrados, algradelg, alyec, dinec, Sansfr. viki, Goth. vegs Boge, als Pofeibonisches Befen bezeichnet, fteht unter bem Born ber Aphrodite, das beißt, der Poseidonische Cultus fteht im Rampfe mit bem Affatischen Aphroditedienft. Er baut ihr den Tem= pel und ihr Born ift verfohnt, das beißt, der fremde Cultus gewinnt Eingang und besteht neben den alten Culten. Mertwürdig ift, bag in ber populairen Mythologie ihre Beinamen im Gegenfat ju ihrem wirklichen Begriff gedeutet werden, nämlich Durania ale Gottin ber reinen himmlischen Liebe

Beiname Durania fie als ouranische und thalaffifce Gotte beit und gwar in diefer Beife mit Affatischem Urfprung be: zeichnen. Der Name 'Amoodien wird gewöhnlich als zusam: mengefest aus 'Appo-dien und mit Unabnomene gleichbe: deutend als aus bem Schaume bes Meeres auftauchend an: gefehn, indem man annimt, dirn fei aus durn umgelautet wogegen fich sprachlich nichts fagen läßt (Benfen I. p 586, Pott Et. F. I. p. 282, II. 487). Auch fpricht für biefe Erflärung ber Beiname ber Gottin Apbrogeneia, Apbro: genes. Da er aber nur in der befiodeischen Theogonie (Hes. theog. 196) und bei febr fpaten Dichtern vortommt fo tritt feine Bedeutung fehr gurud. Alle biefe Berfuch geben von der Meinung aus, als wenn die Sage von be Geburt der Aphrodite durch die Bermischung der Bluts tropfen des Duranos mit dem Schaum bes Meeres bie urfprüngliche fei, mahrend die altefte homerifche Sage fie ausfchließlich eine Tochter bes Beus und ber Dione nennt. Rid: tiger ift auch wohl deshalb Schwenfe (And. p. 237) 200% muthung, welcher einen Busammenhang zwischen bem Rimen Uphroditens und den Namen der Germanifchen Liebesgöttin und ihres Bruders annimt, welche Freyja, Frieg, Frouwa, Frô, Frîa, Frea, Fricca, Freir und mit Ablei: tungen Frotho, Frodi, Freijudagr Freitag (val. Simrof b. Myth. p. 363 - 379) lauten. . Diese Uebereinstimmung beider Namen Uphrodite und Frenja murde burch ihren Italischen Ramen Fruti, Fruti-nal d. i. templum Veneris vermittelt (Festus s. v., Solinus 2, Augustin. C. D. IV.21, Müller Etr. II. 74). Die Bedeutung des Namens Aphrobite ware auf biefe Urt, wenn wir einen Busammenbang mit

Freia und den verwandten Appellativen Frau, frei, frob, frisch u. a. annehmen, als die personisicirte weibliche Uns muth und Macht anzusehn, ebenso wie im Mittelalter die Byrisse Frau d. i. herrin und heldin auftreten. Auf biese Art wird denn auch ihr Besen als weibliche Liebes: göttin am besten bezeichnet, da ja grade die Liebe Alles besterschit und überwindet.

Das Befen ihres ausschweifenden besonders auf Infeln und Ruftengegenden berrichenden Dienstes, wie dies besonders auf der Insel Appros der Kall mar, ift, wie icon oben ge= fagt, Affatifden Uriprungs. Merkwürdig ift in biefer Begiebung der Mythos (Paus. I. XIV. 6, Luc. icon. 6), daß Migeus der Approbite Durania in Athen einen Temvel mit ihrer Bildfäule errichtete, um ihren Born, der ibn finderlos machte, ju versobnen. In diefer Cage liegt eine Bermischung und ber bamit verbundener Rampf eines altern in Uthen einheimischen poseibonischen Gultus mit bem jun-Dienfte ber Uffatischen Upbrodite vor. Migeus, fei= mit Ratur nach ebenso wie Aligaien, Aligina, Alias, burch seinen Ramen und die Berwandtschaft mit aizialog, aizialede, alyes, aines, Canstr. viki, Goth. vegs Boge, als Dofeibonifches Befen bezeichnet, fteht unter bem Born ber Aphrobite, bas beißt, ber Pofeitonifche Cultus fteht im Rampfe mit dem Affatischen Aphroditedienft. Er baut ihr den Tem= pel und ibr Born ift verfobnt, bas beißt, ber frembe Gultus gewinnt Gingang und besteht neben den alten Culten. Mertwurdig ift, daß in der populairen Mythologie ihre Beinamen im Gegenfat ju ihrem wirklichen Begriff gedeutet werben, namlich Durania als Gottin der reinen himmlischen Liebe

teinischen Quellen nur allein die Erzählung des Appulejus (Metamorph. lib. IV. c. 28 — lib. VI. c. 25) von Bedeutung ist. Sonstige kurze Erwähnungen derselben finden sich bei Fulgentius (Mythologic. III. 6.) mit einer stunlosen Autung auf das alte Testament und auf Büge christlicher Religion, die mit der größten Mühe und auf die sinnloseste Art in den Griechischen Mythos hinein erklärt werden, drittens auch bei den Mythographen, welche Bode herausgegeben (Myth. I. n. 131). Der von Fulgentius citirte Griechische Schriftseller Aristophantes Athenaios, welcher diesen Mythos in einem Werte Dysarestia aussubschie behandelt haben soll, ist sonst nicht bekannt und vielleicht eine Kiction gelehrten Prunkes (vgl. L. Lersch Fulgentius de abstrusis sermonibus, Bonn. 1844).

Die Darstellung des Appulejus gehört der Märchenform an und hat dem zu Folge, wie ich dies oben p. 32 auseinandergesetzt habe, den Mythos seiner älteren Form entkleidet und die einzelnen Gestalten in den Kreis des gewöhnlichen Lebens herabgezogen. Götter und helden treten wie geswöhnliche Menschen auf. Die Eltern und Geschwister und übrige Umgebung der Psyche haben keine Namen, sondern werden als bestimmte typische Charaktere ind der Beise des Märchens aufgefaßt, ohne daß der Verfaßer eine Benennung und Individualistrung für nöthig hielt. Dagegen werden die landschaftlichen Umgebungen und häuslichen Einrichtungen, die künstlichen Umgebungen und häuslichen Einrichtungen, die künstlichen und industriellen handlungen so wie die Gefühle der Personen, kurz alles allgemeine Menschliche ausführlich dargestellt, so daß wir den größten Theil ber Appulejischen Erzählung abstreisen und doch auf der ans

dem Seite manches erganzen mußen, um die altere Gestalt . des Mythos zn erhalten. Es ist bier nicht der Ort, diesen Mythos in seinen Einzelheiten vorzuführen. Der Gedanke aber, welcher ihn durchwebt ist der, daß ein liebendes Gemuth alle hindernisse und Sefahren überwindet, ja selbst den Tod nicht scheut, um seiner Liebe zu genügen. Außerdem sind auch eine Menge von Zügen aus den Griechischen Mysterien in die Erzählung bes Appulejus verwebt, die wir auch erst später berühren wollen.

Da bie Dinche eine weibliche Perfonlichfeit ift, fo nebmen biefe Bige ber vertrauenden, bingebenden, Mues übermindenden Biebe einen weiblichen Charafter an und es fellt fich auch bei einem tieferen Gingeben in die Versonlichkeit ebenso wie bei Bera und Jo beraus, daß die beiden feindlich einander gegenüberftebenden Geftalten ber Uphrobite und Dipche ibentisch find. Die im Gegensat zu bem Dangel ichriftlicher Quellen erhaltene große Menge bildlicher Darftellungen erotischer Gegenstände (vgl. Otfr. Duller D. a. R. ed. Wieseler Il Ef. Ll-LV 630-701) zeigen uns Die bingebende Alles überwindende Liebe gewöhnlich auch in ber Perfonlichkeit ber von Eroten gequalten Pinche. Da biefe aber ebenfo baufig als Schmetterling bargeftellt ift, fo gewinnt baburch bie Busammenftellung einen anberen Sinn, indem die Seele ohne bestimmtes Geschlecht ber perfonificirten Liebe in ber Geftalt bes Gottes Eros gegenüberftebt. Bedoch finden wir bier auch die umgekehrte Darftellung, bag Eros von ben Pinchen gequalt wird, einen Bug tes Mythos, ben wir bei Appulejus nur in ben von Aphrobite über Eros verbangten Strafen angebeutet finden.

- 4

Ĺ.

.

Beide Personlichkeiten, Eros und Psyche, sind gestügelt, ein Symbol für die Leichtigkeit, mit welcher die Liebe die Gemüther mit einander vermittelt und mit welcher sie sich über Alles hinwegsest. Die Fackel der Eros, mit der er die Psyche qualt, ist das Symbol für die große Sehnsucht und auch Qual der Liebe. Säusig ist auch die Darstellung, wo Eros mit Berakles, Zeus, mit Löwen und Kentauren zusammen erscheint, wodurch symbolisch angedeutet wird, wie die Liebe selbst die stärksten göttlichen, menschlichen und thierischen Welen überwindet.

Under Person des Einen Gottes Eros und seiner weib: lichen Bilbung der Psiche entwickelte sich spater einerseits ein ganzer Chor von Eroten und Psychen, die besonders in den Zeiten der späteren Kunst, für die uns die Pompeja: nischen Darstellungen das beste Bild geben, meistens als heitere Kindergestalten mit der ihrer Natur entsprechender Um: gebung im reinen Genrestil abgebildet werden. Undererseits entstanden in ähnlicher äußerer Gestalt vorgeführte Personlichfeiten wie Unteros, die personisticirte Gegenliebe, his meros und Pothos, Sehnsucht und Berlangen personissicirt, endlich noch Hymenaios, der hochzeitsgott ober ber Gott der hochzeitlichen Liebe.

## Chariten und horen.

Aus der Persönlichkeit der Aphwolite entstanden ferner die Chariten, unsprünglich in der Zweizahl mit den Namen Kleta und Phaenna, deren Namen nichts Anderes als leuchtende Anmuth und strahlende Schönheit bedeuten. Ich nehme diese Zweizahl, die nach Paus. III. 18.4; IX.

35. 1. unter ben oben ermabnten Namen in Lakonien eigen= thumlich war, mahrend fie in Athen (Paus. IX. 35. 1) Muro mb Degemone hießen, im Gegenfag ju ber gewöhnlichen Anficht an, nach welcher ursprünglich nur Gine Charis auftritt, bie pach der Ilias XVIII. 382. die Gemablin bes Dephaiftos ift. Rach meiner Meinung ift die Gattin des Bephaistos, welche die Mias Charis nennt, niemand anders als Apbrodite felbft, die icon nach der Oduffee und den übrigen Quellen mit ibm vermählt ift, mit Ausnahme der fpateren befiodeischen Theogonie 945, welche die Aglaia, die jungfte der Charites als Gattin des Bephaistos nennt. Der Name Charis ift ein Beiname der Aphrodite, der ihre Unmuth bezeichnet. Diefer Beiname eignet fich nicht allein an und fur fich gur Bezeichnung fur die Aphrodite, fondern ift auch grade an diefer homerischen Stelle in fo fern angemegen, als Bephaiftos bort nicht unter diefem feinem eigentlichen Ramen, fondern unter dem Beinamen Umphigneeis ericheint. ber ibn als ben funftgewandten bezeichnet (vgl. oben p. 154). Um fo eber fonnten alfo bie Chariten aus ber Perfon ber Aphrodite bervortreten, ale diefe icon von homer felbit Charis d. i. Unmuth genannt wird.

Mit den Chariten nahe verwandt und sowohl in der bichtenden als auch in der bildenden Kunst meistens neben ihnen dargestellt find die horen. Wenn auch vielleicht nicht unmittelbar aus der Personlichkeit Aphroditens hervorgeganzen, so find sie ihr und den Chariten doch aufs innigste verzwandt. Auch sie werden ursprünglich in der Zweizahl gezdacht und führen als solche die Namen Thallo und Karpo, welche sie als Wesen der Blüthe und Frucht erzeugenden

Jahreszeiten und somit in inniger Berwandtschaft mit Aphrobite, ber Gottin ber zeugenden Liebe bezeichnen. Ueber bie Bermehrung ihrer und ber Chariten Bahl mit veranderten Namen habe ich schon oben p. 106 gesprochen. ren Ramen ber Chariten Aglaia, Thalia und Auphro: fnne bedeuten Glang, Bluthe und Freude, gewißermaßen alfo die Lichtseite des menschlichen Lebens. allgemeiner find die Bezeichnungen beim Softratos (Eustat. ad Hom. p. 1665, 58) Rale, Pafithea und Euphro: inne, femje die oben ichon berührten Auro und Bege: mone. That Deitho wird von Bermestante Paus. IX. 35. 1, i. f.) dazu gerechnet (vgl. Bafe bes Meibias, Archaol. Beit. 1854 p. 300) und es ift nicht gu leugnen, bag bie Runft der einschmeichelnden lleberredung fehr wohl in ben Rreis ber Unmuth gehört. Noch allgemeiner find die Orphischen Namen Gufleia, Guftheneia, Eupheme und Philo: phrospne (Procl. in Tim. II. 101).

Auch die späteren Namen ber horen Eunomia, Dife und Eirene find allgemeiner und mehr in das ethische Gebiet hineingezogen. Den meisten Spielraum für die freiere allgemeine Gestaltung der horen bringt hyginus f 182, welcher einmal zehn und dann elf aufzählt, welch:

- 1) Titanis, 2) Auro, 3) Eunomia, 4) Pherusa, 5) Karpo, 6) Dife, 7) Euporia, 8) Eirene, 9) Orthosia, 10) Thallo.
- Nuge, 2) Anatole, 3) Musia, 4) Gymnasia, 5) ή
   Nymphes, 6) Mesembria, 7) Sponde, 8) Telete,
   9) Afme, 10) ή Rypridos, 11) Dysis.

Man fieht, wie biefe Bergeichnife aus ben verschieben:

artigften Clementen gemischt find. Go bas erfte mit ber Bebnzahl A) aus 10) Thallo, 5) Karpo, B) 2) Murc, wo Begemone fehlt, C) 3) Eunomia, 6) Dite, 8) Gi= rene. Dazu tommen die Bezeichnung D) 1) Titanis, welche ihre Abkunft von der Titanin Themis bezeichnen und bie allgemeinen Benennungen E) 4) Pherufa, 7) Euporia, 9) Orthofia. Das zweite Bergeichniß mit der Gilfzahl ift noch bunter gemischt, A) 5) und 10) geben Bezeichnungen ibrer Bermandtschaft mit Appris und den Ilymphen, B) 3) Mulia und 4) Gymnalia find Bezeichnungen für Mufit und Gymnastif, C) 7) Sponde und 8) Telete für Orfergebrauche und Rite, D) 2) Anatole, 6) De= fembria, 11) Dyfis fur die brei Tageszeiten, E) I) Mnge und 9) Afme, Glang und bochite Bluthe, fommen ben urfprunglichen Namen Thallo und Karpo nabe. Go wie wir in biefen Ramen bas Bestreben ertennen, bie Natur ber Chariten und horen immer mehr tem Bedurfnife einer fich in abftrafter Reflexion bewegenden Beit anzupaffen, fo feben mir biefelben Bemuhungen auch barin, baß fie ju Tochtern abftrafter Berionifitationen wie Gunomia. Gurynome. Barmonia u. M. gemacht werden, Die theils aus ihrem Befen ober auch aus anderen Gottheiten bervorgegangen fint.

Bielleicht find auch die Gestalten bes hermaphros biten, jener Zwitternatur aus gemischtem mannlichem und weiblichem Geschlecht (wohl zu unterscheiten von ter chen p. 89 ff. erwähnten Geschlechtblofigfeit) und die bes Priaspos, ber Personification ber bestuchtenten Zeugung ix manne licher Bilbung, aus bem Beien ber Arherduse herrugungung gen, jedenfalls aber bann aus bem Este ber Murrichen

ŧ

Göttin, da im Besen beibe, im Namen auch wohl Priapos orientalischen Ursprungs find. Schwenks Bersuch (And. p. 216), ben Namen aus bem Griechischen zu erklären, ist mißglückt (vgl. Gerhard Myth. §. 501 und 502).

### Bebe, Dia Gannmeba.

Eine andere Spaltung aus dem Wesen der Dione ift Debe, die auch die Namen Dia Ganymeda führt (Strabo p. 382, Paus. II. 13. 3). Alle drei Namen haben mam-liche Bildungen neben sich. Dia — Dios, Ganymeda—Ganymedes, Debe — Bakchos Debon. Der Rame Dia deutet auf ihren Zusammenhang mit Dione, auch auf ihre ursprüngliche chthonische Natur, die sich auch in ihrer Abstammung von Zeus und hera ausspricht. In den beiden andern Namen, sowohl in der männlichen als weiblichen Kraft mit Freude. Darum wird sie auch dem herakles, der personiss eirten Kraft, vermählt und angemeßen ihrer Berwandtschaft mit Bakchos Hebon ward sie Mundschenkin und Dienerin der Götter. Auch mit Aphrodite ist sie in ihrer jugendlichen Kraft und Schöne nahe verwandt.

# Spaltungen aus Hera und Demeter.

Hierher gehort die schon oben berührte Titanin Tethys, beren Namen mit reshon verwandt, sie als nährende Erb mutter bezeichnet. Sie ist, obenso wie Demeter mit Poseidon, mit der Personisstation des Waßers Ofeanes, verbunden, und von beiden stammen die Ofeaniden.

### Persephone Rora.

Derfephone vermittelt zwischen Demeter ber fruchtbringenden Erdgöttin und Dades dem Unterweltsgott, fowie andererfeits awischen Sommer und Binter und amischen Ich und leben. Auf eine folche vermittelnde Ratur weifen auch ibre beiden Ramen bin. Перогефоип, beren abweichende Formen bei Gerhard Myth. G. 418. 1. und Jacobi Myth. Berterb. p. 725. Anm. angegeben werben, ift ichwer ju er: fleren, weil es ein gufammengefetter Rame ift und 1. B. eine Umwandlung, wie Deposéparra uns völlig im Unflaren läßt, welches bie ursprungliche Form bes Bertes ift. Bir haben zwei Etymologien vorliegen. Rach ter einen ware bie ursprungliche Korm Degoewoon aus wegeen - wovoc zufammengefest. Darnach mare fie bie Tobbringerin, bie Tobesabttin, als Gattin bes Unterweltsgottes Sates. Rach ber anderen Erflarung (val. Schwent Unt. p. 247) ware die ursprüngliche Form Negoepavoa aus zoibu-pigo jufammengefest. Demnach batte fie ben Begriff einer Licht: gottbeit. Soment und tie übrigen Erflarer biefer Art find Unbei pon ihrer Bermanttichaft mit Artemis Befate Meegangen, Die auch zwiichen beiben, ber einen als Gbttin bit Monblichtes und bes nachtlichen Baubers, ber anteren As Cottin ber Unterwelt in ber That flattfindet. Es icheint mir aber bier por einem leicht benfbaren Brrthum gewarnt berben zu muffen, namlich bie in ipaterer Beit entfrantenen Bermifchungen mehrerer Gottheiten nicht als priprunglich Sunehmen. Epuren folder Bermifdungen find außer ihrem Bufammenhang mit Befate und Artemis: wenn Derfesbene Chenfo wie Artemis Geburtebelferia genannt wirt (Ger-

bard Myth. G. 418. 6) ober wenn fie burch die Mehnlichfeit ibres Namens in der form Pafiphaeffa mit Euryphaeffa der Mutter des Belios verwechselt wird. Ursprunglich baben wir in ihr eine Ableitung aus bem Befen ber Demeter, alfo eine chthonische Bottheit zu erkennen, die aber im 3m sammenhang mit den oberen Göttern gebacht wird. Darauf beutet ihre mythologische Abstammung vom Beus und ibm Rudfehr auf die Erde. Auf diefes ihr chthonisches Befen weiset nach meiner Meinung auch ihr anderer Rame Rora bin. Gewöhnlich wird berfelbe ebenfo wie Pallas als Upvellativ und als Jungfrau ober Tochter ber Demeter aufgefaßt. 3ch habe mich schon oben p. 136 ff. gegen bieft Erflärung von Pallas ausgesprochen und glaube, bag auch Rora eine andere Bebeutung bat. Ich erfenne in biefem Ramen nach ber Analogie von Rronos, Karneios, Refrops eine Ableitung von der ichon oft ermähnten Burgel kri creare. Darnach mare Rora die dthonische fcbpferische Sagtaottin. ihrem Begriffe nach der Mutter Demeter, ihrem Namen nach bem Rronos und bem Italifchen Gotte Saturnus entimechend. Im Sommer fehrt fie auf die Erde gurud und gilt biefe Rudtehr als Symbol für die fruchtbringende Sommerzeit und die Lebensfulle der Menschen, hingegen bezeichnet bet Raub des hades symbolisch das Absterben der Natur mb ben Tob des Menschengeschlechts. Aehnlich ift berfelbe My thos in dem auf orientalischem Ginfluße beruhenden Ber haltniß zwischen Aphrodite und Adonis ausgedrückt, nur bes bie Geschlechter umgewechselt find. Durch ihre Bereinigung mit Bades wird fie nun Göttin ber Unterwelt und auch beburch bes Todes. Beides find aber abgeleitete Bedeutungen

aus ihrem ursprünglich chthonischen Besen. Diese Bedeus tung liegt nun nach meiner Meinung in dem Namen Perssephone ausgesprochen, bessen ursprüngliche Form Degosepoun ist und Tobbringend bedeutet. Kora ist demnach der ältere Name, der ihr chthonisches Wesen bezeichnet, wie auch die meisten ihrer Beinamen (vgl. Jacobi M. Wb. p. 727).

Ihr Beiname Despoina war, wie ich schon oben p. 133 auseinandergesetht habe, appellativ und ein Mysterienname für die nicht Eingeweihten. Die Eingeweihten ersuhren den wirklichen Namen, der wahrscheinlich eben Kora war. In ihrem weiblichen Charakter steht sie oft milber dem Hades ihrem Satten gegenüber und sucht die Strafen und Schmerzgen der Berstorbenen zu lindern. In dieser versöhnenden Art erscheint sie dem Orpheus, der Psyche, der Alkestis und dem Herakles gegenüber.

## Titanen und Giganten.

Aus dem Wesen der Erdgottheiten scheiden sich eine Reihe von chthonischen Wesen aus, zu denen man gewöhnlich die Titanen und Giganten zählt. Hinsichtlich der Gizganten ist diese Meinung auch vollkommen begründet, da der Name Ciyas, Ceyávres eine reduplicirte Form von Cñ ist, also Erdgeboren bedeutet. Diese Ableitung scheint mir einfacher, als die von Bensey II. p. 117 vorgeschlagene, es mit der Wurzel gan, pippopau, gignere in Verbindung zu brinzen. Passend wäre dieser Gedanke, wenn man in der Reduplikation eine symbolische Andeutung ihrer Riesengeskalt sähe, was Bensey aber nicht angeführt hat.

Die einzelnen Ramen ber Giganten ichließen alle ben

Begriff bes Bewaltigen, Bilben in fich, und gwar entweber gang in ber Allgemeinheit wie Alfponeus, Ugrios, Rlyties, Eurytos ober Rhoitos, Obrimos, ober burch bestimmte Gigenschaften als Schnelligkeit wie Thoon und Polyhotes von Baiwo abgeleitet, ferner Entelados der Tobende. Dorph prion wohl mit der abgeleiteten Bedeus tung des blutigen Rriegers, Sippolytos der Reifige, Cphialtes ber Springer, Pallas ber Ringer. Aebulich if auch wohl die Bedeutung von Mimas, wenn wir fie als eine reduplicirte Form von maw ansehen. Benne ad Apolled I. 6. 2. II. p. 31 unterscheibet biefen Ephialtes von ben Alpaben Dtos und Exhialtes, die von Belfer ju Schwents Ent. p. 314 pon dem und emádlanau abgeleitet werden. Die Kele: lung des Ares und Otos und Ephialtes bedeutet, baf bie Erde, hier durch ihre Giganten vertreten, die Gewitter b.b. den Ares anzieht und dadurch fefelt. Gration ift icon nach Benne ad Apollodor, I. 6. 5, I. p. 34 eine corrumpitt Form und nach meiner Meinung wohl aus Kration entstanben und wurde alfo der Rraftige bedeuten. Der Rampf ber Giganten mit dem Beus und ben andern oberen Gottern wird von der Mehrzahl der Mythologen als eine Biederbolung des Litanenkampfes angefeben und als eine junger Bildung. hierin rubt aber ein großer Brrthum. Die Giganten, die icon bei homer Douff. VII. 59. 206, X. 120 vor kommen, erscheinen bort als wilde Riefen gang bem Begriffe ihrer debonischen Natur entsprechend. Auch der Muthas ihm Rampfes mit den oberen Göttern erflart fich leicht aus ben Gegensatz der Duranischen und Chthonischen Gottheiten: Die Titanen bingegen, deren Uebereinstimmung mit be

lympischen Göttern ich schon oben nachgewiesen habe, sind te jüngere Bildung der theogonischen Spekulation, und auch e allgemeiner Name ist wohl nicht mit ranvn zusammenskellen und auch nicht als chthonisch aufzusaßen, vielmehr ihl wie Schwenk And. p. 35 ff. ganz richtig vermuthet t, nichts anders als eine Reduplikation der Burzel DIV, ten Bildungen mit der Tenuis T wir schon in Tinia, Tynwous, Tydeus erkannt haben. Schwenk führt als eine nliche Bildung noch Tithonos an. Titanes würde demnach his anderes als peoc die Götter und zwar speciell die eren Götter bedeuten, Tithonos aber eine Lichtgestalt beschnen, wie dies auch aus seinem Verhältniß zur Eas worgeht. Demnach stehn Titanen und Siganten nicht in em verwandten, sondern in einem gegensählichen Verhältniß einander.

## Befatoncheiren und Ryflopen.

Die Bekatoncheiren sind aus der Person des Poseidon ableitet und entsprechen in ihrer Bezeichnung seiner Beinamen nie och os und Ennosigaios, indem sie gleichsam mit wert händen die Erde umschlingen, wie dies durch das eer geschieht. Ihre Namen beziehen sich meistens auf das ement des Wasers, wie Aigaion und Gyges oder auf te gewaltige Kraft wie Briareus und Kottos (vgl. wer System p. 162). Als weibliche Wesen stehen ihnen die raien, als alte Weerfrauen gedacht, zur Seite. Die Kyopen sindhingegen aus der Person des Zeus als himmelstt hervorgegangen und Personisistationen des Gewitters und livesseuers, wie ihre Namen Brontos Donner, Steropes, Afteropes ober Afteropaios Blis, Arges Betterlenchten andeuten. Ihre Zahl ift bei Bestodos ebenso wie die der Hestatoncheiren die Oreizahl, als Diener des hephaistos treten außer Brontes und Steropes noch Pyratmon Feuersamboß und Atamas auf, in allgemeiner Bezeichnung der Unermüdliche.

Der Name Ryklops bedeutet nach Schömann de Tic. p. 4 Rundauge und bezeichnet ihre Wildheit und Berweitgenheit. Nach meiner Meinung liegt ein anderer Begriff darin, da grade sanfte weibliche Naturen ebenfalls window genannt werden, wie Selene und die Jungfrau überhaupt Aris'ot. de sensu 2. Ich glaube, daß man mit windog das Rund des himmels und der Erde bezeichnete, das von ten Bligen durchzuckt wird, welches durch die Jusammensetzung window bezeichnet ist.

Es ist aber auch nicht zu leugnen, daß in den Ryklopen eine gemischte Natur liegt. Ihre ganze Beschreibung in der Odyssee deutet auf chthonische Wesen gleich den Gis ganten. Hingegen die Abstammung des Polyphemes sowie dessen Name, laßen auch auf ein Poseidonisches Element in ihnen schließen, wie ja auch die Wetterwolke in so nahem Zusammenhang mit Erde und Weer steht.

Sinsichtlich der Bedeutung des Titanenkampfes icheint mir die Ansicht Schömanns (de Tit. p. 9), der eine be wußte theogonische Spekulation darin fieht, richtiger ju fein als die von Lauer, welcher sie auf Natursymbolik zurührt (vgl. Lauer System p. 163 — 164).

Anbere Spaltungen aus bem Wefen bes Poseibon.

Außer der Titanengestalt des Okeanos, dessen Namen ich schon oben p. 142 mit Oyea und aqua in Berbindung gebracht habe und der im Gegensatz zum Poseidon den Begriff der Ruhe und Tiese in sich schließt und welcher sich mit Tethys ebenso wie Poseidon mit Demeter und die ganzeskaltlose Abstraktion Pontos mit Gaia paart, und außer den eben hier erwähnten hekatoncheiren sind hier zu erwähnen

### Umphitrite und Eriton,

von benen die erftere als Gattin und der lettere als Cobn derfelben gedacht ift. Beide find Personifikationen des Deeres in weiblicher und mannlicher Form. Der Name Umphitrite wird von Vott Et. Forsch. I. p. 228 mit tri, tira. rég-μα, ter-minus jusammengestellt und somit als bas die Erbe umgrenzende Meer angesehen. Da aber Triton boch wohl mit ber zweiten Salfte bes Namens Amphitrite verwandt ift, fo icheint mir diese Ableitung weniger ju paffen und ich folge ber Anficht von Benfen'II. p. 254 und Schwent And. p. 182, welche dieselbe mit roew, roe-uw, tre-mo, roé-xw, in Berbindung bringen und auch einen Busammen= hang mit Salarra annehmen, das fich zu Toirw wie Tinia ju Deog verhielte. Der Begriff aller diefer Borte ift eine heftige Bewegung, und würde demnach Salarra und Triton Bogend und Amphitrite Erdumwogend bedeuten. In Triton reiben fich eine Menge anderer Meerwefen. Migaion, Phorens, Rereus, Proteus, Glautos, Thaumas. Ochon oben p. 185 ift die Bedeutung bes Migaion als Wogengott auseinandergefest. Phortys tann in berfels

ben Bedeutung als φέρων πύμιο, oder auch als das Meergraue mit pogzis grau in Berbindung gebracht werden, sowie Glaufos mit ydownos Meerblau und Thaumas mit ben Meereswundern. Nereus ift allgemein sowohl von Schwent Und. p. 180 und Pott II. p. 167 mit vave, vnσος, νάω, nare, natare, Meleus, Cansfrit nara Bager im Bufammenhang aufgefaßt und bebeutet nichts anderes als Bagergott, ebenfo Releus. Nereus und Proteus merben beide als Greife gedacht, erfterer bieg beshalb auch Geren (Paus. III. 21.8). Rach Schwent And. p. 181 find beibe eigentlich identisch und Proteus eine matere Bilbung aus der Zeit philosophischer Reflexion, in der das Baffer als Erftes, als Urquell aller Dinge angesehen wird. ihnen beigegebene Rraft der Beiffagung ift zu einer eigenen Gestalt in des Proteus Tochter Eidothea der miffenden Gat= tin, ursprünglich mit bigammatischem Unlaut personificirt. Beibliche Spaltungen aus dem Befendes Pofeidon find ebenfo boufig und beziehen fich ihrem Befen und Namen nach auf einzelne Erscheinungen des Meeres; fo Leukothea auf den Mverfchaum, Galeno und Galathea auf die Meeresstille, Thomfaiauf die Schnelle der Bogen, Euploia auf glud= liche Fahrt, Panopea auf die gewaltige Ausdehnung bes Meered, Reto auf Ungeheuer die Meeres, des pergenerne.

Immer größer wird die Jahl der aus der Gestalt bes Poseidon und seiner Spaltungen hervargebenden Götterwesen mi den Tritonen, Söhnen des Triton, den Nexeiden und Drenniden, den Tächtern des Nexeus und Okeanas, Daren schließt sich die ganze Reihe der Flufgütter und Quellennymphen, der Bergnumphen und Baumnumphen, aber der Raigden.

Oreaden und Orpaden, and beren Befen auch die Moufen ihrer einen Bedeutung nach hervorgegangen find, die wir aber erft fpater bei den Apollinischen Befen betrachten wollen.

Schwent And. p. 91, 102 mit Tethys und ranun identisch erachtet wird. Es ist auch wohl nicht zu leugnen, daß sie neben ihrer Poseidonischen Ratur auch ein chthonisches Element in sich trägt, daß auch durch ihr Berhältniß mit Peleus, Cheiron, Dionysos, so wie auch durch die ihr und Proteus eigene Kraft angedeutet wird, sich in alle möglichen Gestalten zu perwandeln.

Cotale Meerwesen find Stylla und Charybbis. Stylla hängt wohl mit σχύλλω zusammen und bedeutet reißenbes Ungeheuer. Die Charybbis bedeutet, nach Benfey II. 313 auf die Burzel hvri curvum esse zurückgeführt und mit χόσυμβος u. a. verwandt, den Strudel oder Birbel.

> Spaltungen aus bem Wefen bes Habes. Tobesgottheiten.

Charon, Rerberos, Thanatos, Sphinr.

Charon, bessen Namen wir schon oben p. 125 mit ber abweichenden Form bes Namens Bera, Xága, verglichen, ift, darnach zu urtheilen, ein chthonischer Gott, mit der auch die Griechische Anschauung von seiner Personlichkeit als Tobtenführer ober Fährmann übereinstimmt. Die Etruskische Apthologie, die ihn unter dem Namen Charun mit dem Sammer bewaffnet als einen Tod brohenden Gott auffaßt, hat wohl Schwenk And. p. 138 veranlaßt, seinen Namen mit den

Bezeichnungen ber reißenden Thiere, xchow, xchoope, in Berbindung zu bringen, welche Meinung aber, da der Griechischen Mythologie dieser Jug seines Wesens fremd geblies ben, wohl nicht die richtige ist. Die Etruskische Benennung ist wohl als eine Uebertragung eines Griechischen Namens auf einen nur durch seine unterweltliche Bedeutung im Allgemeinen mit ihm verwandten Etruskischen Gott anzusehen. Sonst läge noch die Vermuthung nahe, den Charon im Verzeleich mit dem Namen Charybdis als den Führer durch den Wasserstrudel des Styx anzusehn.

Benfen führt auch den Namen des Rerberos auf dieselbe Burgel hvri jurud, und meint, daß er Ungebeuer bedeute, und daß bas Befen feines Namens in den Bindungen ber Ropfe und bes Schlangenschwanzes lage. Schwent Und. p. 157 fieht den Ramen ale eine Bufammenfetung aus zno und Boow an und bezeichnet ihn als Freger. Richtiger ift wohl jene Meinung Benfens, ba Rerberos burchaus nicht als Freger erscheint. Diese Stelle vertritt in der Mnthologie die Sphinx, von σφίγγω murgen, boiotifch φίξ, welche als würgende Todesgöttin auch ju ben Unterweltsgestalten gebort-Interessant ift auch der Bergleich des Kerberos mit den chtho= nischen Gestalten aus der deutschen Mythologie, Die als Schäte butender ichwarzer bund und als Barwolf auftreten. Gine Abstraktion biefer Befen ift bie in ihrem Ramen ichon appellative Perfonlichkeit bes Thanatos, bes nade bomerischen eigentlichen Todesgottes, der bei Euripides in der Alkeftis auftritt. Un ibn ichließen fich die ebenfalls faft gang auf Abstraftion beruhenden:

eigentlich allgemein der Wind zar' ekozny, find gegenfählich, dieser als warmer Sudostwind und jener noch durch ben Beinamen Uparktias als Nordwind bezeichnet. Lips und Notos mit deißw benegen und vorig die Rafe que fammenzustellen, bezeichnen den feuchten Gud: und Gud: westwind, mahrend Bephyros und Sfiron die Bedeutung bes heißen Beft = und Nord me ft windes in fich tragen. 3ch febe Sfiron als mit ozigoog troden verwandt und Bephpros als jufammengestellt aus de-megon Dite bringend an. Undere, 3. B. Benfen I. 616, stellen ibn mit comog Abend ausammen. Demnach batten Bephyros und Betes abnliche Bedeutung und waren mit der Burgel DIV verwandt. Der Beiname Urgeftes, ben Sfiron führt, bezieht fich wohl auf Die mit der Bige verbundene glanzende Sonnenhelle. Un: bere Windnamen find theils allgemein wie Defes theils lofal wie Phoinifias, Thrasfias.

Gerhard rechnet billig zu ben Luftgottheiten Coo und Pheme, Offa, bie Personifikationen des Biederhalles und Schalles, mit der ethischen Ausbildung als Gerücht.

# Feuergottheiten.

Aus dem Wesen des hephaistos entstehen die Spaltungen berichteten, Telchinen, Daktylen, benen von Laner System p. 386—396 auch die Koureten und Rozupbanten zugerechnet werden. Ihrem Namen und Wesen nach sind lettere nach Lauer p. 189 nicht von den Diostouren verschieden und gehören also zu den Lichtgöttern.

Auch die als Personififationen des Wetterftrahls ange-

sebenen Ryflopen find icon besprochen. Auch bie Geftal: ten ber Gorgonen und Graten geboren hierher, jene als Personifikation des Gewitters, diese mehr poseidonischen Urfprungs und als alte Meerweiber gedacht. Der Borg onen Na: men Medoufa, Stheinound Euryale find allgemein und nachhomerischen Ursprungs und bedeuten nach Ger bard p. 584 Gewalt, Fernwirfung und Rubrigfeit. Ueber De: bousa werbe ich noch im II. Theil handeln. Die Ramen der Graien bingegen Dephredo, Enno und Deino, Schauer, Erichütterung und Schrecken murben fich ebenfo gut für bie Namen ber Gorgonen eignen. Aus dem Befen bes Ares gehn noch einige personificirte Abstraftionen bes Renpfes und Streites hervor, wie feine Tochter Enpo, ihrem Ramen nach Rampft oben bedeutend, ferner Eris die Streit: gottin, Deimos und Phobos Furcht und Schreden, Rife und Telete die Siegesgöttinnen und Bollenderinnen, Rra: tos und Bia die den Prometheus fegeln, Polemos, Agon u. A. (vgl. Gerhard Mnth. S. 600-610, Arch. Beit 1849 Eros und Agon Tf. II. p. 9—15).

# Lichtgottheiten.

Schon oben bemerkte ich, daß sich aus den Erscheinungen des Apollon und der Artemis die Abstragen des Belios und der Selene entwickelt hätten, anteien abnliche Erscheinungen in Eurpphaessa, der Gathanne Phaeton dem Sohne des Belios auf. Endymion, deffen Name das herabsteigen der Selene zu ihm bezeichnet, ist ein Sthonisches Wesen wie Abonis. Ferner gehört dabin Eo S

die Göttin der Morgenröthe und ihr Gemahl Tithonos (val. oben p. 199). Ueber ben Zusammenbang von niche mit ber Sansfritwurzel ush und deren Ableitung ushas, welcher burch die dialektischen Formen αὐώς, ἀβώ, aurora vermittelt wird, vgl. Benfen I. 27, - II. 334. Undere Sternmefen find Phosphoros und Hesperos, Bemera und Andere.

Much die Befperiden und Beliaden geboren bierber. wie auch ihre verschiedenen Ramen Migle, Befperufa u. A. (vgl. meine Abh. über die Meidiasvafe, Arch. Beit. 1854 p. 303 und 304) andeuten, und die fich als Lichtwefen bes Tages und der Nacht gegenübersteben, ferner Urgos, die Personififation des leuchtenden gestirnten himmels, die Braden, Plejaden, Drion, Seirios, Personifikation der Bipe unter dem Symbol des hundes und eine große Menge aus ber Beit aftronomischer Mythologie herstammender an ben Simmel als Sternbilder verfesten Geftalten, über die Era= tosthenes in den Ratasterismen, Proclos in seiner Sphara, Aratus in feiner Phainomenen, Manilius in feinem Epos Aftronomiton und Syginus in feinem Bert Poeticon Aftronomikon ausführlich berichten (vgl. Jacobi 2Btb. p. 821 -831).

# Beilgottheiten.

Mus ben Licht gottheiten entwickeln fich, gemäß ber bieim beigegebenen Gigenschaft ber Beilfraft (vgl. oben p. 165 und p. 171) eigene Personififationen berfelben.

Bon Diefen ift die bedeutendfte Ericheinung

## Astlevios.

Benfen I. p. 142 erflart ben Mamen als gufammenge-

fest aus 'Aoxl-ηπός. Ersteres ist nach Benfey eine Abweichung von άσκησις, die uns von Hespchios s. v. ἄσκλη
überliesert ist, während ήπιος den Begriff des Mildern und
Linderns in sich trägt. Danach würde Asklepios Linderung=
übend bedeuten. Richtiger aber ist wohl bei diesem Namen,
der noch aus uralter Zeit im Gegensatz zu der Menge kürzlich
betrachteter mehr abstrakter und meist annähernd appellativ
benannter Wesen stammt, die Meinung Schwenks, die in
Abklepios eine Hindeutung auf sein und der Heilkraft allge=
meines Symbol der Schlange erkennt, deren appellative Korm
sich noch in der Korm ἀσκάλαβος und ἀσκαλαβώτης Cix
bechse erhalten hat, mit der auch σκολόπενδοα, σκοοπίες
und nach Schwenk p. 206 auch coluber zusammenhängen.
Auch die lateinische Form Aesculapius deutet auf eine Berz
wandtschaft mit ἀσκάλαβος.

Beibliche Seilgötter find Epione, die personificirte Linderung, und Sygiea der Beiname ber Athene, die personificirte Gesundheit, jene als Gattin, diese als Tochter des Abklepios gedacht. Telesphoros der Bollendende d. h. der Genesen machende ist wohl aus einem Beinamen des Abklepios entstanden.

Eileithyia, auch in der Mehrheit gedacht und von Bera abstammend, ist aus dem Besen der Artemis und der Bera als Chegottin entstanden. Ihr Name, bald mit he= lena, bald mit Leto (vgl. Schwenk And. p. 70), bald wiedender zusammengestellt, ist durch die Abweichung Eleuth wohl am geeignetsten als die von den Geburtswehen be= freiende Göttin anzusehn (vgl. oben p. 171).

Gottheiten ber Weissagung und ber Runft.

Den Uebergang von den Beilgottheiten zu den weif= fagenden Götterwesen macht Trophonios, ursprünglich ein Beiname des Zeus, als allnährenden Baters, von rosepw abgeleitet, dann auch in Berbindung mit Apollon und Astlepios sowohl als Gott der Heilfraft wie der Beisfagung auftretend (vgl. Panofka Arch. Zeit. 1843. p. 1—6. Tf. I).

### Sibnllen, Moufen, Seirenen.

Die Sibyllen, ihrem Namen nach von Benfey II. p. 208 aus einer Zusammensetzung Li- βυλλα erklärt, nach welcher σι eine Dorische Umwandlung σιός — Seός und βυλλα aus βουλή entstanden sei und Sottesentschluß bedeute, sind wohl richtiger von Schwenk And. p. 349 als eine Umwandzlung von σοφός erklärt. Der Name einer weisen Frau passt auch am besten für das Wesen dieser weisfagenden Frauen.

Die Mousen, einerseits aus dem Dienst lokaler Quells und Bergnymphen entstanden, sind auf der anderen Seite ihrer begeisterten Kunskübung nach Apollinischen Ursprungs. Darauf deutet auch ihr Name, der bald als begeistertes Aufsstreben auf das Wort MAw (vgl. Lauer System p. 396), bald mit Rücksicht auf die dialektische Form Movoa und die bei Hespchios erhaltene Form Mvavdos auf MNAw memorals die denkende, ins Gedächtniß Rusende angeseshen wird.

Die einzelnen Namen haben folgende Bedeutung, bald mit einem allgemeinen, bald mit einem zu ihrem Besen passsenden Begriff:

lenen, Papposeilenen, Mainaden, Bachanten, Mimallonen, Klodonen und andern sein Gesolge ausmachen (vgl. Gerhard Myth. §. 464 ff.). Seilenos Name wird bald als Quellgott, bald als üppiger Erdgott (Schwenk p. 146) betrachtet und mit Sáldw in Berbindung gebracht.

### Rücklick.

Biermit mare die Betrachtung des Volntheiftischen Spftems der Griechischen Religion mit Ausnahme des im zweiten Theil zu behandelnden Beroenthume geschloffen. Bliden wir nun noch einmal auf die Reihe der Götterwesen gurud, fo feben wir einerfeits, wie fich bie Perfon bes Beus zuerft in die Perfonlichkeiten der Dione, Bera und Athene und bann in die drei großen Reiben ber Dberen, Chtho: nischen und Meeresgötter gespalten, ferner wie jene Dberen Duranischen Göttermesen in Luft:, Feuer= und Licht=, und die Unteren Chthonischen in Bein= Ernote = und Unterwelts gottheiten zerfallen, wie aus den Lichtgottern die Befen ber Beilfraft und Beiffagung und aus der Dione fich die Gotter der zeugenden Liebe entwickeln, und fo diese Spaltungen fich bis ins Unenbliche ausbehnen, wie ich auf zwei beifolgenben Tafeln überfichtlich bargestellt babe.

Auf der anderen Seite finden wir aber auch den um= gekehrten Fall, daß wir in den meisten der bedeutenden Götter= wesen wie in Sephaistos, Aphrodite, Sermes, Apol= lon, Artemis u. A. eine Menge verschiedener Elemente so= wohl chthonischer als ouranischer und oft auch posei= bonischer Natur gemischt finden, ja sogar in Athene eine fo gleichmäßige Mijdung Diefer Elemente antreffen, baß man ihr feinen einheitlichen Befensbegriff beilegen fann. Daraus erkennen wir, daß fich neben bem Bedurfniß der Spaltung, welches fich immerfort thatig zeigte, ein entgegengefettes Beftreben geltend machte, bas aus der ursprunglichen Monotheistischen Unschauung bervorging, und nach dem Borbilde des Beus zuerft Athene und Bermes und endlich auch die übrigen Gottheiten ju verallgemeinern und fie bem anfänglich einheitlich en Gott Beus abulich ju machen suchte. Die Entwickelung bes Polytheismus, die anfangs bas allumfagende Befen bes Beus bis ins Unendliche ge= spalten, fehrte alfo gewißermaßen zu ihrem Urfprunge zurud, indem fie alle die Begriffe, die fie von ber Perfon bes Beus ausgeschieden hatte, auf die andern Gottheiten, die ja aber Spaltungen feines eigenen Befens waren, übertrug, und biefe bemnach ebenso wie Beus allumfagend, also zu feinen Abbil= dern machte. Beide mythologische Thatigfeiten, die der Spal = tung und der Verallgemeinerung, gingen neben einans ber ber, bis die Abstraftion theogonischer Spekulation und bie Steptif der Philosophie den Glauben an die polytheiftifche Gotterwelt und bamit auch im Laufe ber Beiten ben Do. Intheismus felbstgerftorte, auf beffen Trummern bas Chriftenthum geeigneten Boden fand, um fein neues gottliches Berf dauerhaft zu begründen.

Der zweite Theil wird uns in dem Herventhum eine neue Form bes Polytheismus zeigen.

Polytheistische Spaltungen aus bem Wefen bes Zeus.

3ent. (Titanen).

Athene.

Dione.

Gottheiten ber zeugenden Liebe.

Chthonische Gottheiten. Gottheiten von Baum- u. Berg-Erbfegen. Balbgottheiten. Rhmphen, Connens, Monds, Sternens Weiffagenbe Gottheiten. Lichtgottheiten. Beilgottheiten, Gottheiten bes Obere Gottheiten. heerbe, Schmelze, Blithe Beuergottheiten. bes Rrieges und Gottheiten bes Feuers, Schredens. bes Regenbogens. Regens u. Thaues, Luftgottheiten. Gottheiten bes Quellgottheiten. Des Schalles, Blufgottheiten. ber Binbe, Meergottheiten.

Wein u. Ernbte. Gottheiten von Unterwelt. Tobesgötter. Träumen, Schickfal, Schlaf,

Rache u. Recht.

# entwidelten Polytheiftische

ott

US, Agathobaimon, B

nische Abstratiton Gala.

bgottin im Berhältniß jum S

### Hera.

Jo, Antiope, Alkmene, Euro

# ottheiten.

en.

Lid gottheiten.

Bligfeuers.

(Sit. Kreios).

Ares.

Enyalios.

Enyo.

Eris.

Deimos, Phobos.

Nike.

Kratos. Bia 20

S. d. Son Erndte, (Lit. Hyperi Maia).

Phoibos Ap

Helio!

Phaeton. ephone.

Heilgotthunten.
Asclepio und Baum-

Eileithy iphen.

Hygiea.

der Unterwelt.

Hades.

Charon.

Kerberos.

Thanaios. Sphinx.

Nachtgottheiten.

Hypnos.

Niobe.

Carried States



\_\_\_\_\_. . .



•

•

• 

# 

ř

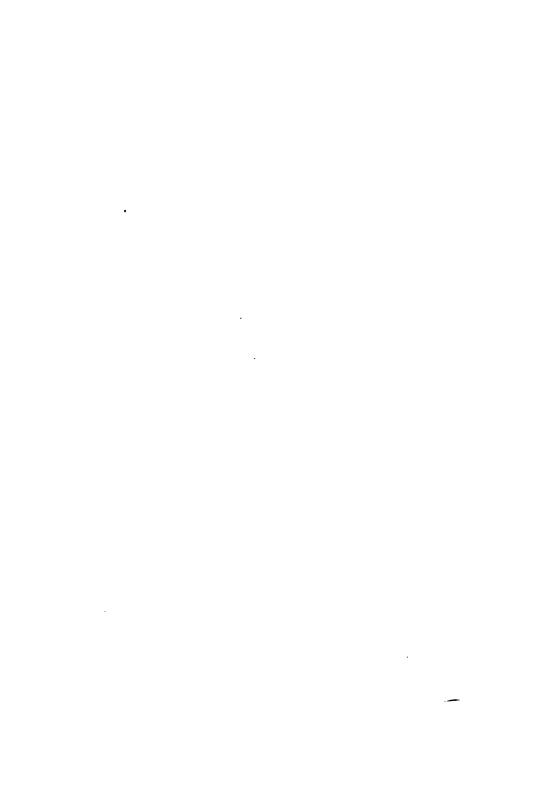

. · 



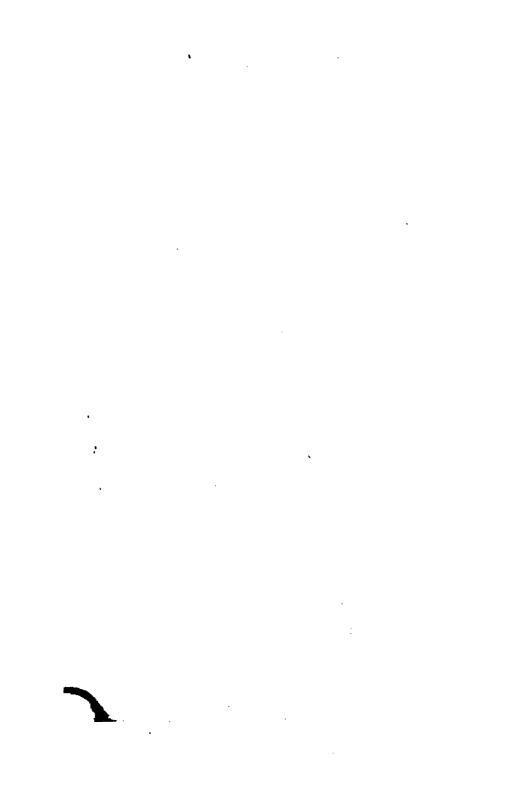

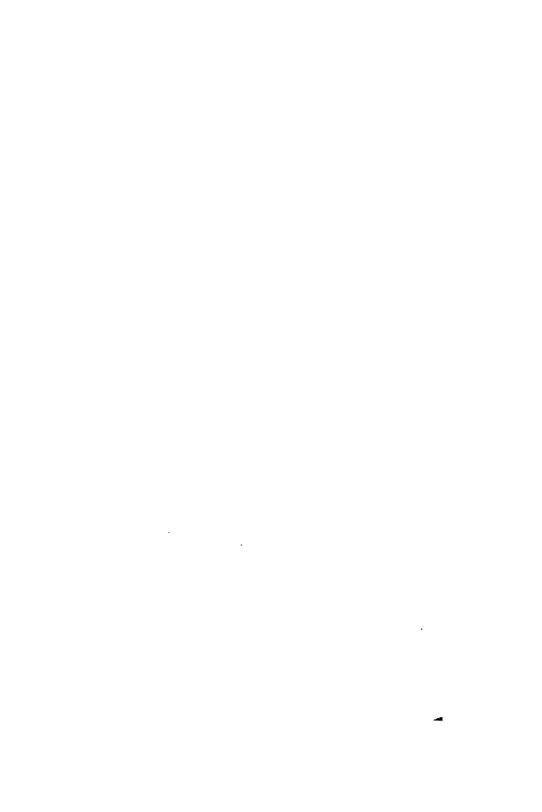

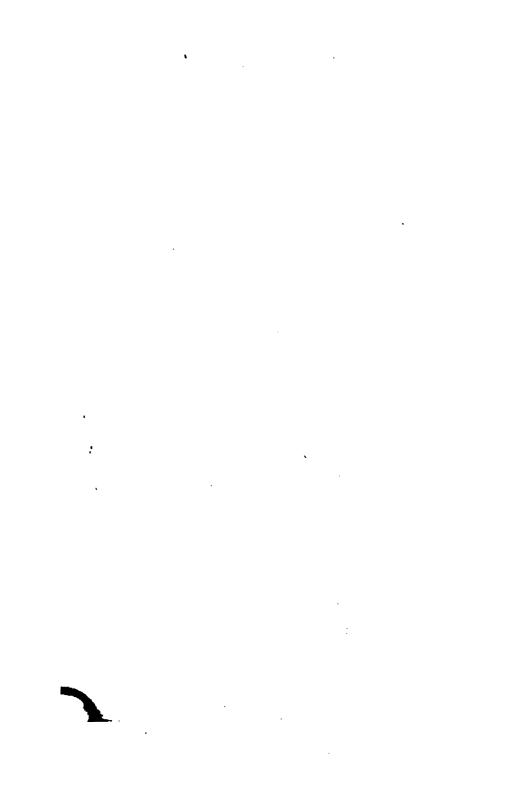



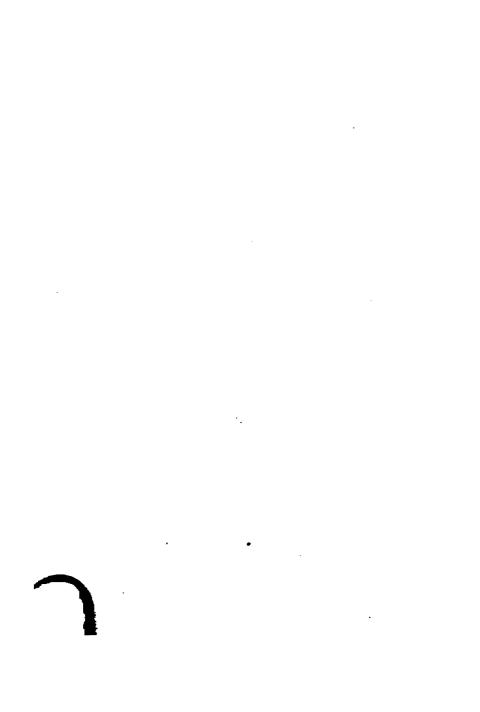

• • . •

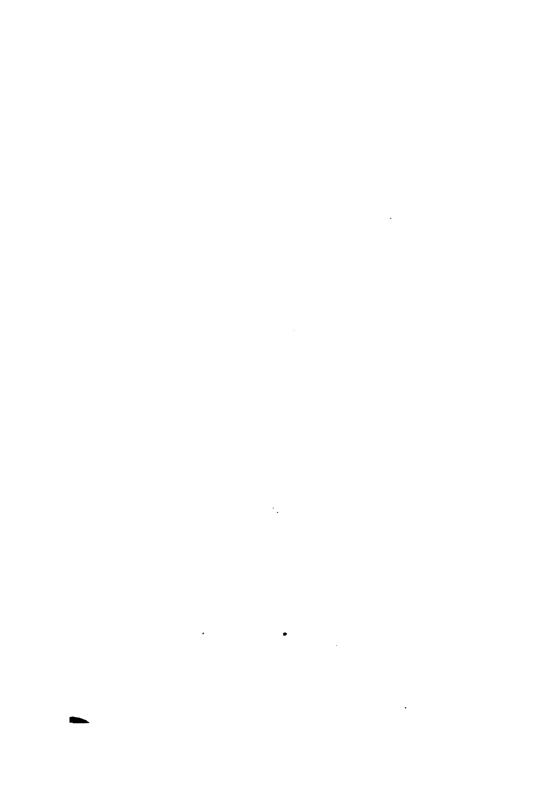

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

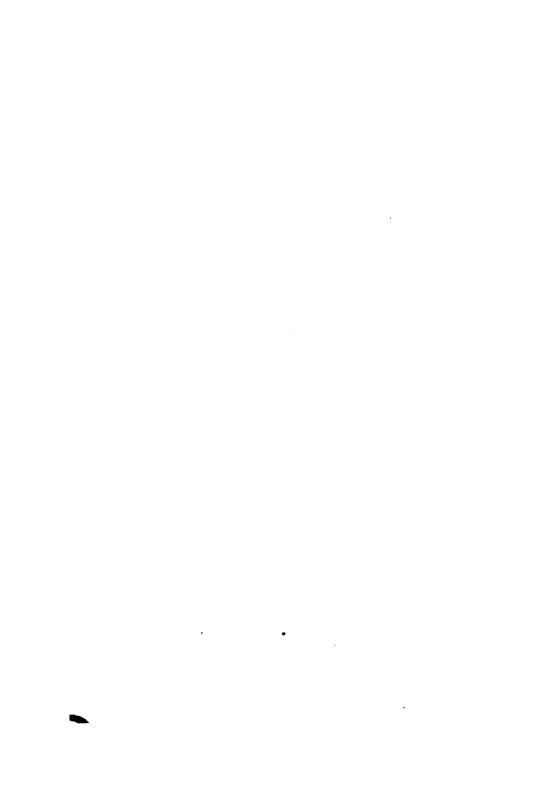

|  |   | • | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | • |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |



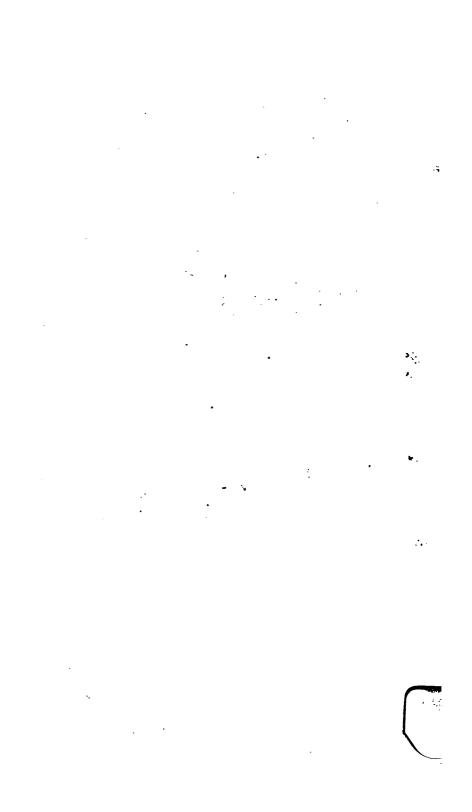

